

### Die

# Verwaltung herrschaftlicher Bauten und Gärten

### dargeftellt

non

C. E. von Malortie, Dr. phil.

Roniglich . Sannoverfdem Oberhofmarfchall u. f. m.

Sannober

Sahnfche Sof=Buchhandlung. 1853. BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Sdrift und Drud von Gr. Culemann in hannever.

# Seiner Majestät

bem

# Könige von Hannover

feinem

Allergnädigsten Herrn

in tieffter Unterthänigfeit

gewidmet

von bem

Berfaffer.

## Borwort.

Die günftige und — ich verkenne es nicht — nachsichtsvolle Unfnahme, welche bas von mir verfaßte Buch "der Pofmarschall" bei
Denen fand, die durch ihren Beruf veranlaßt sind, ein Interesse
daran zu nehmen, hat mich ermuthigt, einen zweiten Gegenfland
der Hosperwaltung, nämlich die Berwaltung herrschaftlicher Bauten
und Gärten zu bearbeiten. Wenn es mir gelingt, für diese Schrift in
bem Kreise, welcher sich für jene Berwaltung interessirt, ein günstiges
Urtheil zu erwerben, so sind meine Wünsche vollkommen erfüllt.

# Inhalt.

| Ginleitung                                                                                                             | Zeite<br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Grftes Capitel.                                                                                                        |            |
| lleber das Verwaltungspersonal.                                                                                        |            |
|                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                        |            |
| 11. Bei bem Bauwesen                                                                                                   | 12         |
| 3meites Capitel.                                                                                                       |            |
| Betrieb des Garten- und Bauwesens.                                                                                     |            |
| 1. Der Gärten                                                                                                          | _14        |
| II: Der Bauten                                                                                                         | 38         |
| Drittes Capitel.                                                                                                       |            |
| Die finangen fur Garten- und Bauten                                                                                    | 45         |
| Biertes Capitel.                                                                                                       |            |
| Cassen- und Rednungswesen                                                                                              | **         |
| Capen- und reconungsweien                                                                                              | 56         |
| Anlagen I-XXXII.                                                                                                       |            |
| I. Reglement für bas Dber : hof : Maricall : Umt als Berwaltungs:                                                      |            |
| Beborbe für bie herrschaftlichen Barten                                                                                | 71         |
| Ha. DiensteInstruction fur ben hof-Gartenmeifter                                                                       |            |
| Hb. Dieuft-Instruction für ben Dof-Gartenmeister                                                                       |            |
| He. Dienft-Inftruction fur beibe Borftanbe einer Plantage                                                              |            |
| III. Dienft-Inftruction fur ben hof-Gartner                                                                            |            |
| IV. Instruction für ben Gartenvoigt                                                                                    |            |
| V. Reglement über Diaten und Reifekoften ber Garten Dfficianten                                                        |            |
| VI. Reglement über ben Dienft ber hof-Banbeamten                                                                       | 101        |
| VII. Dienft-Inftruction fur ben Maurer-Polirer                                                                         | 109        |
| VIII. Uniform Reglement für die boberen Dof-Gartenbebiente                                                             | 111        |
| IX. Livree-Reglement für die untern Garten 20, Bebiente                                                                | 113        |
| X. Reglement für Garten : Gehülfen                                                                                     | 115        |
| XI. Reglement über die Inlaffung von Garten : Lehrlingen                                                               | 118        |
| XII. Cultur-Plan für bie fammtlichen Garten                                                                            | 121        |
| XIII. Theilungs : Tableau bes muthmaßlich aus ben herrichaftlichen                                                     |            |
| Marftallen und ben herrschaftlichen Garten gu verabfolgenben                                                           |            |
| Pferbennistes                                                                                                          | 126        |
| XIV. Reglement über bie Production und Berweithung ber Garten-                                                         | 100        |
| Producte                                                                                                               | 128        |
| XV. Rachweisung ber muthmaßlichen Production an Gemüfe, Dbft                                                           | 401        |
| und andern Früchten auf ben herrschaftlichen Garten XVI. Inventarium ber Geräthe auf bem herrschaftlichen Garten N. N. |            |
| A 11. Subthialiam of Geralde and bem Delighamiden Garlen N. N.                                                         | 133        |

| amage   |                                                                                                                     | Office |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XVII.   |                                                                                                                     | 139    |
| XVIII.  | Rapport von bem herrichaftlichen Garten III                                                                         | 140    |
| XIX.    | Rechenschafts-Bericht über bie Berwaltung bes Gartens II.                                                           | 141    |
| XX.     |                                                                                                                     |        |
|         | Berrichaftlichen Garten                                                                                             | 153    |
| XX a.   | Böchentlicher Tagelohn ber Garten                                                                                   | 156    |
| XXb.    | Monatlider Tagelohn ber Garten                                                                                      | 157    |
| XX c.   | Garten I. Bufammenftellung ber Ginnahme                                                                             | 158    |
| XXI.    |                                                                                                                     |        |
|         | Baumaterialien, beren Berwendung und Berwerthung                                                                    | 159    |
| XXIa.   | Materialien-Saus. Marmor-Rammer A                                                                                   | 163    |
|         | Raum B                                                                                                              | 164    |
|         | Stallgebaube. Gifentammer                                                                                           | 165    |
|         | Auf bem Bofe und im Wagenschauer                                                                                    |        |
|         | Sofbaugerathe in und vor ber Stadt                                                                                  | 167    |
| XXII.   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                             |        |
|         | und neuer Bau-Materialien auf bem Bauhofe und bas barüber                                                           |        |
|         | au führende Inventarium                                                                                             | 168    |
| XXIII.  | Reglement über bie Benugung ber auf bem Bahnhofe befind:                                                            |        |
|         | lichen Feuerlöschunge : Apparate                                                                                    | 170    |
| XXIV.   | Preis : Tabelle, wonach bie von ben Berrichaftlichen Garten                                                         |        |
|         | gelieferten Früchte berechnet werben follen                                                                         | 176    |
| XXV.    | Ueberficht ber Ginnahmen und Ausgaben ber Bof-Bau- und                                                              |        |
|         | Garten-Caffe fürs 1. Quartal                                                                                        | 181    |
| XXVI.   | Grundfage, nach welchen ber im herrschaftlichen Marftalle                                                           |        |
|         | getretene Mift an bie Berrichaftlichen Barten verabfolgt und                                                        |        |
|         | bon ber Abminiftration ber letteren bem Dber-Dof-Marftalle-                                                         |        |
|         | Departement vergütet wirb                                                                                           | 184    |
| XXVII.  |                                                                                                                     |        |
|         | ten aus ben herrschaftlichen Marftallen abgegebenen Dift .                                                          | 187    |
| XXVIII. | Budget ber Berrichaftlichen Sof:Bau- und Garten-Caffe für                                                           |        |
|         | bas Rechnungsjahr vom 1. Juli 18 - babin 18                                                                         | 189    |
|         | Bau : Bestellzettel                                                                                                 | 192    |
| XXX.    | Ueberficht ber Ginnahmen und Ausgaben ber Berrfcaftlichen                                                           |        |
| vvvi.   | Sof:Bau= und Garten=Caffe                                                                                           | 193    |
| AXXII.  | Rachweisung ber geleisteten Ausgaben auf bie pro 1. Juli 18                                                         | 000    |
| vvvn    | bis 18 bewilligten Berrichaftl. Reubauten und Reparaturen                                                           | 209    |
| XXXIb.  |                                                                                                                     |        |
|         | und Samereien, Materialien, Blumenzwiebeln, Blumentöpfe,                                                            | 912    |
| XXXII.  | Unschaffung und Reparatur ber Gartengerathe und Insgemein<br>Reglement über Ginziehung ber Rudftanbe von vertauften | 213    |
| AAAII.  |                                                                                                                     | 216    |
|         | Garten : Producten                                                                                                  | 216    |

# Einleitung.

Bwei fehr wichtige Branchen ber Abministration eines hofes, die der Garten und Banten, find es, deren Ginrichtung diese Schrift bis in das Einzelne darstellen will, um zu zeigen, daß nur durch eine rationale und umsichtige Berwaltung nach allen Seiten hin eine angemeffene und namentlich sparfame Berwendung der Geldmittel gesichert werden kann, welche dafür je nach den Berhält= niffen ansgeseht sind.

Berschafft sich schon ber reiche Privatmann die Annehmlichkeit, in einem schönen und geräumigen Sause zu wohnen und diese mit einem Garten zu umgeben, den er nach Bermögen und Neigung ausstattet, nicht allein um die Bedürfnisse seines Saushalts an Gemüse, Obst und anderen Früchten darans zu befriedigen, sondern auch an auserlesenen Blumen= und Gewächsen seine Breude zu haben: so ist darin schon der Maßstab gegeben, welche Anforderungen an die Gebände und Gärten eines Hofes zu machen sind.

Doch hat der Burft dabei noch weitere Ruckflichten zu nehmen, welche ihn oft bei der Befriedigung die fer Bedurfnisse seines Hofes über die personlichen Ansprüche und Wünfche hinaussühren. Diese Ruckflichten beziehen sich theils auf die Vorderung der Künste und des guten Geschunges, zu deren Pflege ja die Vürsten vorzugsweise berusen sind und denen sie durch Verwilligung von angemessenen Geldmitteln zu Bauten und Gärten Vorschub leisten; theils ift es wünschenswerth, daß den Bewohnern der Residenz des Kürsten durch den Besuch der Gärten eine große Annehmlichkeit und für denjenigen, welcher Besehrung such, and die Gelegenheit geboten wird, sich biese zu verschaffen, und daß ferner dadurch Vermde angezogen wersen, die der Stadt in mannigsaltiger Weise Verdienst zusühren.

Co ift es leicht erflärlich, weshalb für die Garten und Bauten bei den Sofen viel gefdieht und bag große Summen Beldes bafür Much folgt barans, bag ber Beborbe, welcher vermandt werden. die Berwaltung jener Zweige obliegt, teine geringe Aufgabe geftellt ift und fie ernftliche Gorge tragen muß, ihrer Aufgabe ju genngen.

Sparfame und hanshalterifde Berwendung ber ausgefesten Wonds ift natürlich bei biefer Bermaltung eines ber oberften Webote. Dennoch barf biefe Rudfichtnahme nicht die ausschließlich allein

regierende ober vorwaltende fein.

Bunadit die Gartnerei anlangend, fo find beren verschiebene Tendengen im möglichft volltommenen Dage gn erftreben, indem biefes Bach jum Rugen und Bergnugen betrieben wird, und baneben auch eine wiffenfchaftliche Bebentung erlangen fam. liegendes Bedürfniß ift es, daß ber Sof aus feiner Gartnerei mit Dbft, Bemufe und anderen Gartenfrudten ju allen Beiten gur Benuge verfeben wird; daß ferner durch angemeffene Ginrichtung funft= licher Treibereien in Saufern und auf Miftbeeten biefe Bedürfniffe foweit als möglich für die Ruche gefchaffen werden, wenn fie aus dem Freien nicht mehr gu begieben find. Gin weiterer Betrieb bet Gartnerei jum Ruben bezieht fich auf die Angucht junger Obfibaume und folder Baume, welche vorzugeweise jum Schmude ber Garten bestimmt find, ferner auf bie Augucht von Stauden und Gemächsen aller Art gur Anlegung von Bosquets. Die Landfchafts= und Blumen = Gartnerei forgt für das Bergnugen, und die Blumen= Gartnerei führt bei einigem Intereffe leicht weiter in bas wiffen= Schaftliche Gebiet, um eine Bermehrung und immer großere Bervoll= ftändigung ber Sammlungen ber vielen Pflangen=Gattungen, nicht ihrer Schönheit wegen allein, fondern mehr um höher liegender 3mede willen, zu erreichen. Diefer Uebergang ber Blumen=Gartnerei in eine botanisch wiffenschaftliche entsteht, wie gefagt, fehr leicht, ba die bagwifden liegende Grenze fdwer zu bestimmen ift; fie koftet viel Dube und Arbeit, ba große Berauftaltungen: toftbare Baufer und Beigungen, bagu erforderlich find. Die ichon oben angebeuteten Rudfichten burften aber eine felbft bedeutende Bermendung bafür immer reditfertigen.

Meine Befdreibung wird fich nun mit einer Gartnerei von fo verschiedener Bestimmung, wie ich fie eben angedeutet babe, be= fchäftigen.

Bas fodann das Banwefen anlangt, fo bedarf es dazu folder Borbemerkungen nicht, indem es felbstverständlich ift, was man darunter begreift. Nur über die Errichtung der oberen Berwaltungs Behörde für diese beiden Branden muß ich noch eine allgemeine Bemerkung porantellen.

Es ift ein auerkaunter Grundfat, daß Berwaltungs=Behorden von zu großem Wefchäfte-Umfange, wenn biefer namentlich burch Bereinigung mehrerer, mit einauber nicht einmal verwandter Wefchafts= Branchen entfteht, nicht zu empfehlen find, weil eine folche Beborbe nicht jedem einzelnen Gefchäftszweige bie Gorge und die genaue Aufficht widmen tann, wie es gur beften Erreichung bes 3medes erforderlich ift. Denn wenn and die Gefchafte ben einzelnen Dit= aliebern nach ben verschiebenen Branchen getheilt übertragen werden, und für den Theil eine fpecielle Berantwortlichkeit bergeftellt ift, fo erfordert bod bas Wefen der Beborde eine collegialifde Behandlung, und biefe tragt bem Ramen und ber Bebentnug nach bie Berant= wortlichkeit für ben Bang ber Befchafte im Allgemeinen, welche bas einzelne Mitglied leicht über bie eigene befondere Berantwortlichfeit ftellen konnte. Infofern ber Umfang bes einzelnen Gefchaftszweiges groß genng ift, möchte baber jene Ginrichtung ben Borgug verbienen, welche für die einzelne Branche eine befondere Beborbe conftituirt, bie aus einem für ben gaugen Bweig allein verantwortlichen Chef und Gehülfen befieht. Rad biefem Grundfabe befteben and regel= mäßig von einander unabhängige Departemente ber Berwaltung, wie ein Ober-Sofmarichall-Umt (für die Sofhaltung im engern Sinne), ein Ober=Cammerherrn=Departement, ein Ober=Marftall8= und Ober=Jaad=Departement.

Säufig findet man auch, daß für das Garten= und Banwesen ein eigenes Departement besteht. Bur diesen Zweig mochte ich aber als Regel annehmen, daß es zwedmäßig sei, ihn mit dem Obers Sosmarschallsumte (als Verwalter der Hofhaltung im engern Sinne) zu vereinigen, theils weil bei einer getrennten Administration, namentlich der Gärten, die dabei immer voranzustellende Vefriedigung der Bedürfnisse der Hoshaltung nicht so vollkommen und sicher zu erreichen sieht, theils weil durch die Vereinigung, bei dieser nahen Beziehung, der Geschäftsgang sehr bedeutend vereinsacht wird. Denn es ift zu begreissich, daß die beiden Administrationen der Hoshaltung und der Gärten beständig hand in hand gehen missen, was in

gehörigem Maße unr durch eine völlige Vereinigung möglich ift. Kanm glaube ich, daß es eines weitlänftigen Verweises dieses Sahes bedarf, ich kann wohl auf die weitere Ansführung in der folgenden Beschneidung verweisen, worans die nächsten Beziehungen sich überall ergeben. Das eben Gesagte sindet, wenn auch in etwas minderem Maße, auch auf das Banwesen Anwendung. Die Zwecke der Hofbaltung erzengen auch hierbei das Bedürfniß der Verwaltungseinigung, und dieses tritt fast täglich, wenn auch oft in unbedenstenden Dingen, hervor.

Ich gehe also bei meiner Arbeit von ber Boransfehning aus, daß das Ober-Hofmarschall-Amt zugleich Berwaltungs-Behörde für das Garten= und Bauwesen ift, und lege zu weiterer Erlänterung der geschäftlichen Berpflichtungen deffelben in Beziehung auf diese beiden Branchen den Entwurf eines Reglements au, welches dem Ober-Hofmarschall-Amte zu ertheilen sein würde. (Anl. I.)

Bum Schluß diefer Ginleitung erlanbe ich mir noch eine allge= meine und wichtige Regel für die Gefdjaftsführung der bier behan= belten Berwaltung bervorzuheben, nämlich die, daß die Wefchäfte in ben Sanptfachen ich riftlich geführt werben. Es ift nicht genug, baß gefdriebene Inftructionen und Reglements für einzelne Theile ber Berwaltung bestehen, fondern es muß ber fdriftliche Betrieb ber Befchäfte die Regel bilden, wovon nur wirklich unerhebliche Balle, in benen ber Chef bei perfonlicher Anschauung etwa Mangel und Unordnungen zu rugen bat, eine Ansnahme machen konnen. gesprochene Bort verliert fich aus bem Gebachtniffe und es lagt fich fcon am anderen Sage über bas Berffandnig ftreiten; ber Unter= gebene wird es, fo bald er in Schuld ift, gar ju gern fich ju Guuften auslegen und ichlimmften Balls fich mit Bergeffenheit entschuldigen. Gleiches findet feine Mumenbung auf ben Borgefetten. Unläugbar ift es, daß die Ansführung der oberen Anordnungen und Befehle, wenn beren Ertheilung mundlich gefdieht, in bem Dage nicht ge= fichert fein fann, als wenn eine fdriftliche Berfügung barüber erlaffen wird. Durch die Beobachtung eines durchgebends fchrift= liden Gefchafteganges halte ich bie Ordnung barin und eine voll= ftanbige Erreichung ber 3mede ber Berwaltung gaug entichieben bedingt. Bu generellen Berfügungen ift die Circular= Form febr angebracht, indem baburch bie Schreiberei vereinfacht wird.

## Erstes Rapitel.

### lleber das Berwaltungs = Perfonal.

#### I. Bei ben Garten.

Es wird darunter hier nur das zu dem Betriebe der Garten erforberliche Personal in so weit verstanden, als dessen feste Anstellung zum Besten des Dienstes unumgänglich erforderlich erscheint.

Ein Garten von irgend einer Bedeutung muß einen erften Gartenvorstand, den man zur Bezeichnung seiner dienstlichen Function "Hof-Gartenmeister", oder bei vorgerücktem Dienstalter "Hof-Gartens Inspector" paffend nennen kann, und außerdem noch wenigstens einen zweiten auf gleicher Stufe der Ausbildung und Bähigkeit stehenden jungeren Beamten haben, dem der Titel von "Hof-Gärtner" gegeben werden könnte; ferner ift noch ein Gartenvoigt erforderlich.

Die bienftlichen Functionen bes Sof=Garten meiftere ergeben fich von felbft aus ber ibm angewiesenen Stellung, Die ibn, als ben erften Borftand, für ben orbentlichen Betrieb bes Gartens ver-Weniger bestimmt laffen fich die bienftlichen antwertlich macht. Functionen bes zweiten Borffandes, bes Sof=Gartners, angeben. Man fonnte einwerfen, ob überall ein folder burd ein wirkliches Bedürfniß bes Dienftes erforderlich werde? Id glaube aber erwiebern gu fonnen, bag bies bei großen Garten, mo ber Betrieb eine weite Ausbehnung bat, allerdings unbeffreitbar ber Ball ift. Dem nachsten Motive, daß ber Sof=Gartenmeifter in dem technischen Betriebe und bei Erfüllung feiner Dienftobliegenheiten noch wirklich einer Gulfe und Stute bedarf; daß durch ben Sof=Gartner die Musführung ber oft an vielen verschiebenen Stellen im Garten und in ben Treib= und Gemachebaufern gu betreibenden Arbeiten mit geleitet und beauffichtigt wird, bag burch biefen eine Bertretung bes Gartenmeiftere in Ballen ber Abmefenbeit ober Rrantbeit ge=

schehen kann: kommt aber noch ein sehr wesentlicher Umftand hingu, welcher die Anstellung eines zweiten Gartenbedienten unumgänglich erforderlich macht.

Es ift bas Bedürfniß ber Sicherftellung einer treuen Bermal= tung; ferner bamit in ber Anordnung und Ausführung ber Gul= turen erhebliche Diggriffe und Irrthumer vermieden werden, wodurch ber erwartete Erfolg vereitelt werden founte: berfelbe Grund, mel= der bei verfchiedenen Berwaltungen bas Borhandenfein mehrerer Beamten rathlich macht, findet auch bier Unwendung. Die Gart= nerei ift eine rationelle Kunft; fie hat im Allgemeinen ihre bestimmten Gefebe; aber bod fann bie Behandlung ber fünfiligen Culturen auf Miftbeeten und in ben Saufern nach individuellen Unfichten eine verschiedene fein; es lagt fich eine Perfonlichfeit benten, welche aus ber Bahn, die von ber Erfahrung, wenn auch bestimmt genug, vorgezeichnet ift, gern beraustritt und fich an Berfuche magt, fei es aus Brrthum in befter Abficht, ober berube die Reigung bagu auf felbftfüchtigen egoistifchen Motiven, g. B. um fich mit einer neuen Methode, mit einer neuen Erfindung, einen Ramen gn erwerben. Durch eine folde Perfouliditeit bes Gartenvorftandes fann ein febr großer, in allen Zweigen ber Garten=Mominiftration aber burch folde ober andere Behlgriffe ein nicht zu erfetenber Schaben berbeigeführt werben. Erwägt man die fehr große Roftbarteit ber Unterhaltung großer Garten, bedenkt man ferner, wie leicht in Ermangelung eines zweiten Beamten Unordnungen und felbft Beruntrenungen bei ben bebentenden Bermendungen an Tagelobn und für Unfchaffung aller jum Betriebe erforberlichen Materialien und Utenfilien, weiter auch bei ber bem erften Gartenvorftande ju überlaffenden Berrechnung und Ablieferung ber Ginnahmen aus bem Berkaufe ber Producte, fich einschleichen und begangen werden konnen: fo wird man die Roften der Unftellung noch eines zweiten Gartenbedienten ficherlich nicht fcheuen ober gar als einen unnöthigen Aufwand in der Ber= maltung bezeichnen fonnen.

Es hat diefe aber auch noch den weiteren Angen, daß aus der Bahl der Hof-Gartner die Bacangen der Stellen der Hof-Gartens meifter werden ausgefüllt werden können. Die Auswahl einer dazu paffenden Perföulichkeit hat sonst wahrlich ihre nicht geringe Schwiesrigkeit. Die verschiedenen Fächer der Gartnerei — als die Landsschafts-Gartnerei, die Gultur der erotischen Pflangensammlungen,

das mit dieser eng verbundene Studium der Botanik, die Psiege der Orangerien, die Treibereien der Ananas, der verschiedenen Obstssorten und der Garten-Früchte auf Missberten und in Sausern, der Gemüsebau im Treien und endlich die Obstbanms-Jucht in weitestem Umfange — sind jedes für sich von solcher Bedeutung, daß deren tüchtigste Erlernung eine so bedeutende Aufgabe ist, daß es gewiß erforderlich bleibt, sich ausschließlich dem einen oder andern zu widmen. Die Behörde hat die Hossenstert je nach ihrer verschiedenen Tähigsteit und Neigung angestellt und kann nach mehrjähriger Beobachtung in ihrem Dienste möglichst sicher über ihre Besähigung in dem bestressenden Theile der Gärtnerei urtseilen, nud danach danun, od im solcher Persöulichkeit die Gewähr dafür augutressen sei, daß sie den Ansorderungen an den Dienst eines Hossertenmeisters genüge.

Sch lege in den Anlagen II. abe und III. Inftructionen für biese beiden Gartenvorstände, für ben ersten Gartenvorstand bezüglich auf verschiedene Garten, als vielleicht erwüuschte Beispiele an. Die Bestimmung der Stellung ber beiden Gartenbediente zu einander hat ihre Schwierigkeit, weil selbige dem Obigen nach eine entschieden subordinirte nicht ift; selbige kann oft anch von der auf die Pers

fonlichkeiten zu nehmenben Rudficht abhängig fein.

Der Gartenvoigt ist gewissermaßen der erste Tagelöhner. Er wird ans der Bahl der Tagelöhner, als der tüchtigste, ausges wählt, arbeitet den Tagelöhnern voran, giebt ihnen die nöthige Anleitung und ist den beiden Gartenvorständen zur Ansrichtung ihrer Anordnungen stets zur hand. Ihm wird namentlich die Beizung und Wartung der Treibs und Gewächshäuser, welche stets in bestimmter Temperatur erhalten werden mussen, übertragen; er hat ferner alle Geräthe und Utensilien unter Verschluß und für deren Instandhaltung Sorge zu tragen. Gine Dieust-Justruction für den Gartenvoigt füge ich in der Anlage IV. bei.

Ninn sind noch bei der Regulirung des Diensteinkommens, vorszugsweise der Hof-Gartenmeißer, verschiedene Rücksichten zu nehmen und es darf ferner wohl noch Giniges darüber gesagt werden, wie die nothwendig zu verleihenden Natural-Einkunfte zu normiren sind, wenn dabei offenbaren, das herrschaftliche Interesse nicht unerheblich gefährdenden Misbräuchen vorgebengt werden soll.

Das Accideng, welches man ibm, neben ber freien Wohnung, bie meift im Garten felbst fich befinden wird, einzuräumen hat, ift

der Being von Gemufe und Obft jur Befriedigung feines gangen Saushalt8=Bedarfs, bes Obftes naturlich nur in fo weit, als reichlich gewachsen und nach Befriedigung bes berrichaftlichen Beburfniffes noch ein Borrath verblieben ift. Es ift bei diefem Accidenge ferner eine fich von felbft verftebende Befdrantung, daß alles feinere Bemufe und Obft, welches burd funftliche Gultur gewonnen wirb, ausgenommen ift. Der Gartenmeifter wird in ber Regel bei ber abgeschiedenen Lage feiner Wohnung genothigt und fonft auch im eigenen Intereffe gern geneigt fein, einen f. g. landlichen Sanshalt au führen, welcher fich mit einigen Ruben und fonftigem Bieb ber= richten lagt. Bur ben Garten ift bies nicht nachtheilig, im Gegen= theile portheilhaft, ba ber Abfall von bem Gemufe, welcher bei einem großen Garten ichon eine bedentende Daffe guten Buttere für Rube liefert, fonft nicht murbe benutt werben tonnen, und ba auch bie Graferei aus bem Garten bei bem Bertaufe bas nicht aufbringen wurde, wogu fie ber Gartenmeifter fich gern als Emolument in Anrednung bringen lagt. Denn das Gras barf in einem Lurus= garten nicht gu bod werben; Die Schönheit bes Rafens, welche man in einem folden Garten erwartet, ift nur burch öfteres Schnei= ben bes Grafes zu erreichen. Dies furz abgefdmittene Gras ift aber feine reife Frucht und fann beshalb nicht zu Ben gemacht werben; die augemeffenfte und vortheilhaftefte Benugung ift alfo die, bag man diefes bem Gartenmeifter als Accideng überweifet.

Eine freie Dienstwohnung mit ben Stallungen zur Haltung bes Biehes, der Gemüse-Abfall und die Gräferei, diese durch die herrschaftlichen Tagelöhner gemähet und eingebracht, sind schon ersbebliche Theile seines Diensteinkommens. Dazu kommt ferner noch der Genuß des Lehrgeldes, welches die auf dem Garten lernenden Lehrlinge zu bezahlen haben. Daneben würde die Besoldung zum Ansaug auf 500—600 "A genügend bestimmt werden"), die nach einer Reihe von Dienstigahren und zur Anerkennung gut geleisteter Dienste noch würde erhöhet werden können.

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Generelle Normen über baare Befolbungen laffen fich nicht geben — hier enticheibet ber Werth bes Gelbes bes einzelnen Lanbes, bie Größe beffelben u. f. w., es kann nur relativ eine Bestimmung gelten. Alle in biefer Atbeit angeführten Befolbungen find nur beifpielsweise zu beurtheilen.

Ein besonderes Augenmert bat die Abminification unr noch barauf ju richten, daß bie Gartenmeifter ibre Biebwirthichaft nicht weiter ausbehnen, als bas rechtmäßig aus bem Garten gu beziehenbe Butter reicht, weil fouft die Berfuchung gu Unrechtfertigkeiten gu nabe liegt, die barin junadift befteben werben, bag im Garten gum Nachtheil bes herrschaftlichen Jutereffe Butter=Bruchte gebaut werden. Es ift namentlich bie Bubachtung fremben Landes ffreng gu un= terfagen, weil auch baburch fich leicht Migbrauche einschleichen, bag nämlich ber Dunger, ber für ben Garten bestimmt ift, biefem ent= rogen und auf bas fremde Land gebracht wird, und bag auch gu ber Beffellung ze. herrschaftliche Sagelohner benutt werden. ber Gartenmeifter fich berfelben gu feiner eigenen Wirthichaft bebient, tann ju leicht fich einschleichen, und ich halte ein ftrenges Berbot, fich folder Benubung gang und gar gu enthalten, auf deffen leber= tretung eine fcarfe Abndung angebrobet wird, für febr angebracht. Es ift bie und ba wohl Gebrauch, ben Bartenmeiftern für ihre eigene Birthichaft einen Tagelobner aus ber Babl ber im Garten arbeitenden frei zu geben, und es ware auch babei nichts zu erin= nern, ba man ben gangiabrigen Sagelobn, als ein beffellungemäßiges Accideng bei ber Befoldung mit in Unfchlag und Unrechnung bringen konnte, wenn nicht ein Difbranch mit biefer Bergunftigung burch beren meitere Musbehnung gerabe baraus leichter entfleben konnte und die Controle ju beffen Berbutung mehr noch erschwert wurde. Beffeht bagegen bas grundfägliche Berbot, bag bie Gartenmeifter in feiner Beife fich ber Tagelohner im Garten zu eigenen Angelegen= beiten bedienen follen, fo ift die lebertretung ftets eine erwiesene Contravention; icon ber Umftand, bag ben Sagelöhnern felbft foldes Berbot nicht unbefannt bleiben fann, fcut bagegen.

Den hof-Gärtnern wird in der Negel auch eine freie Wohnung gegeben werden müffen, weil in der Nahe eine Miethwohnung meistens nicht zu erlangen sein wird. Besindet sich bei der Dienstwohnung kein Garten, worin der Gemüsebedarf für den eigenen haußhalt gezogen werden kaun, so ist es billig, auch dem horf-Gärtner ans dem herrschaftlichen Garten so viel Gemüse zu liefern, als er für seinen haußhalt nöthig hat. Um aber eine ungebührliche Ausdehmung dieser Bergünstigung zu vermeiden, erscheint die Vestellung eines bestimmten Deputats angemessen. Weitere Emolumente sind dem hof-Gärtner nicht beizulegen und würde eine Besoldung von

300 &, hochftens 400 &, in bem Betracht volltommen genügen, ba die Sof-Gartner, wenn fie bagu fabig gu erachten find, in die Stellen ber Garteumeifter aufruden follen.

Für die Gartenvoigte durften zwei Besoldungs = Claffen von 100 & bis 120 & zu bestimmen sein. Daneben würde ihnen, damit fie sich außer ihrer Arbeit in anftändiger Aleidung sehen laffen können, alle zwei Jahre ein Livree=Ueberrod und eine dazu paffende Müthe zu liefern sein.

Mun ift noch außerbem einer Claffe Mugeftellter gu ermabnen, die gur Bedienung bes Bubrmefens, welches bei einem ausge= dehnten Barten= und. Banmefen eine fehr reichliche Befchäftigung findet, erforderlich find. Ueber diefes felbft wird fpater an der ge= eigneten Stelle bas Mabere bemerkt werben. Bei ber Dabl biefer Subrleute, beuen bas zugetheilte Arbeitsgefpann gur Führung und Bartung anvertrauet wird, muß immer einige Borficht augewandt werben, da von ihrer Runde und Biverläffigfeit die Erhaltung ber Gefundheit der Pferde, feruer eine ichonende Bebandlung ber Magen und bes Gefdirres, endlich and von ihrer Thatigkeit die Dublich= feit des Gespaunes abhangt. Die Befoldung muß in foldem Betracht, und wenn die Leute in ber Refidengftadt wohnen miffen, etwas beffer fein, als die ber Gartenvoigte und murbe fich für die= felben ein Befoldung8=Cat von 150-200 & empfehlen. Leute ftete in anftaudiger Rleidung ju feben, ift es auch bei ihnen angemeffen, bag ihnen ein Liprec-Rod und eine Mube ober ein Ont iäbrlich geliefert wird.

Wollte ich damit diese Abhandlung über das Personal bei der Berwaltung der Gärten als geschlossen betrachten, so würde ich eine sehr wesentliche Lüde in der Berwaltung bestehen lassen. Es sehlt nämlich noch an einer tech nischen Mittelsperson zwischen dem Ober-Sosmarschall-Amte und den Gartenvorffänden, welche über diese zu stellen ist und die sämutlichen Gärten sortwährend zu über- wachen hat. Die Kähigkeit dazu kann von dem Mitgliede des Ober-Hosmarschall-Amts, welches speciell die Berwaltung der Gärten zu bei dem größten Interesse, welches es der Sache würde selbst dazu bei dem größten Interesse, welches es der Sache widmet und bei dem besten Wilken, sein Wissen auszubilden, niemals dahin gelangen können, wie es ja selbst dieser Audentung kaum hätte bedürfen sollen, um das Bedürsniß eines sachverständigen Borgesehten der

Gartenvorftande zu beweisen. Es ift aber ichon oben angebeutet. welche verschiedene Branchen bei einer großen Garten=Berwaltung befteben konnen, und welche Anforderungen an bie Fabigfeit bes erften Gartenvorstandes gemacht werden, wie es folglich bei ber Bichtigfeit bes Betriebes einer jeden einzelnen Branche fcon noth= wendig fei, bag fich ber Borffand bes Gartens gerade bafür voraugsweise ausgebildet babe. Daburch legt fich die Schwierigkeit gu Sage, einen Mann gu ber bezeichneten höheren Stellung gu finden, welcher fich in allen verschiedenen Theilen ber Bartnerei eine folde Befähigung verfchafft bat, um die tednifde Direction mit Erfola au führen und mit boberer und reiferer Kenntnif die ihm verliebene Dienftliche Antorität ben einzelnen Gartenvorffanden gegenüber gu behaupten. Wie es nun in ben feltenften Fallen gelingen wird, eine biefen großen Unforderungen entsprechende Perfoulichteit gu erwerben, fo muß die Beborde in beren Ermangelung auf eine ausbelfende Ginrichtung Bedacht nehmen. Gie muß nämlich bie bald ju erkennenden Säbigkeiten ber einzelnen Gartenvorftande bei ber Enticheidung allgemeiner ober fpeciell einen anderen Garten betreffender technischer Fragen benuben. Giebt die Beborbe bei Unftel= lung bes einzelnen Gartenporftandes auf eine ansgezeichnete Befähi= gung gerade in ber betreffenden Brandje ber Gartnerei, welche in bem Garten, wofür berfelbe bestimmt wird, die vorwaltende ift, und nimmt fie barauf die forglichste Rücksicht, fo wird fie einen tildstigen Landfchaft8=Gartner, Botanifer, Obifbaum=Büchter und Gemiffe= Gartner haben. In allen Garten nun tommt mehr oder weniger die Landschafts-Gartnerei in Frage; es find neue Anlagen gu maden, bie bestehenden zu erhalten ober auch zu verandern : es werden alfo bie besfallfigen Anordnungen bem Landichafte-Gartner ju übertragen fein. Der Betrieb ber Garten wird aus Rudfichten ber Rub= lichkeit oft auf Rebennugungen ausgebebnt, welche einer anderen Branche angehören und, fo weit als erforderlich, ber Anordnung bes betreffenden anderen Gartenporftandes unterfiellt werden. Rommen unter ben beiden Borftanden eines Gartens in ber tedmifden Behandlung Meinungs = Berfdiedenheiten por, die unter ihnen nicht ausgeglichen werben konnen und bann ber Beborbe gur Enticheibung porantragen find, fo mablt biefe gur Beautachtung berfelben unter den anderen Gartenvorftanden die geeignete Perfonlichfeit aus, und läßt fich badurch zu ber abzugebenden Gutscheidung leiten. Es tommt ferner vor, daß wegen des Gemusedanes und der Treibereien, wie ferner wegen der Treiberei der Blumen für den Winter, auf mehreren Gärten generelle Anordnungen zu treffen sind, wozu sich die Behörde denn auch des geeigneten Gartenvorstandes bedient. Damit habe ich, nach meiner Ansicht, wohl zur Genüge gezeigt, wie bei dem Maugel eines technischen Borgesetzen der Gartenvorstände, zur Berefehung der demselben vorzubehaltenden Geschäfte eine geeignete Ansbulle getroffen werden tann.

In der Anlage V. lege ich ber Bollftändigfeit wegen ein Reglement über Diaten und Reifekoften der Garten-Officianten bei.

#### II. Perfonal bei bem Baumefen.

Das technische Personal durfte bestehen aus einem Director und ber nöthigen Jahl von Baumeistern und Conducteuren. Zener ums vorzugsweise eine erprobte und gewiegte Persönlichkeit sein, zu der bie Behörde das völligste Bertrauen haben kann, weil der gesammte technische Betrieb unter seiner generellen Berantwortlichkeit stehen muß.

Es ift angemeffen, die gefammte Bau-Gefchafteführung unter bas Personal ber Baumeifter und Conductenre nach Diftricten bestimmt su pertheilen. Es wird baburch einem jeden Beamten ein gewiffer Befchäftefreis angewiesen, wofür berfelbe die fpecielle Berantwort= lichfeit in tragen bat. Die Thatigkeit bes Directors befchrankt fich auf bie obere Aufficht und leitung bes gangen Baumefens. feinem Ermeffen ober von ber Bestimmung ber Beborde muß es abhangig fein, welche Gefchafte von ibm felbft zu unmittelbarer Unsführung gu übernehmen find. Diefer Fall fann bei der Bear= beitung ber Entwürfe zu wichtigen Renbanten, umfaffenden und fcmierigen Reparaturen eintreten. 3ch werbe bamit gur Bennge die bem technischen Personale des Bauwefens anzuweisende dieuftliche Stellung gezeigt haben, indem ich mir für das folgende Capitel die weiteren Ansführungen über die Ginrichtung des Wefchaftsganges jum ordnungsmäßigen Betriebe bes Bauwefens vorbehalte. lege indeffen fcon bier in der Anlage VI. den Entwurf eines Dienft= Reglemente für die Bof=Ban=Beamte an, woranf ich an gedachter Stelle gurudtommen werbe.

Die Befoldung wird für den Director auf 1500 & bis 2000 & 3, für die Baumeister und Conducteure auf 400 & bis 1200 & 3, m bestimmen sein. Die Conducteure ruden in die Stellen der Baumeister auf, und es muß bei deren Anstellung auf eine dazu befähigende technische Ausbildung gesehen werden. Die Auswahl des Directors aus der Bahl der Baumeister kann man dagegen als sich von selbst verstehend nicht annehmen, da an die Persöulichkeit des Directors Ansorderungen besonderer Art gemacht werden müssen, sür deren volle Befriedigung die vorhandenen Persönlichkeiten der Baumeister bei aller Tüchtigkeit für ihren Dienst die Gewähr nicht geben können.

Die fefte Auftellung einer Angahl gefchidter Maurer-Polirer, über beren Bestimmung bas Bedürfnig entscheiben muß, ift noch febr zu empfehlen. Es giebt für diefe fo mande Befchafte, welche von den Ban=Beamten nicht beforgt werden fonnen, weil fie hand= werksmäßig find und fonft bem betreffenden Sandwerfer übertragen werben muffen. Es ift babei namentlich an die gunachftige Befich= tigung und die Beforgung ber Abstellung fleiner baulicher Gdab= haftigfeiten gedacht, die faft täglich bei einem großen Compler von Bebäuden vortommen. Diefe werben gunadit bei bem Polirer ange= melbet, welcher fie in Angenschein nimmt, bann bem betreffenben Baumeifter Anzeige mocht und von biefem ben Auftrag zu beren Abftellung erhalt. Der Polirer muß einige permanente Tagelöhner gu feiner Disposition haben, mit beren Gulfe er folche geringere Arbeiten fofort ausführen tann. Ferner bat ber Polirer Die Mus= führung ber Reparatur=Arbeiten, wenn diefe auch einem Deifter übertragen find, an Ort und Stelle ftete gu übermachen, bamit babei nichts verfäumt werbe; er hat überhaupt bei allen Bauten fo viel als thunlich bie untere Aufficht zu führen. Der Polirer ift alfo bei bem Bauwefen ein febr nüblicher, ja nothwendiger Unter= bedienter. Welche weitere Gefdafte berfelbe verrichten fann, ergiebt fich ans ber in ber Anlage VII. beigefügten Inftruction.

Endlich füge ich noch zwei Reglements bei, das eine über die von den beiden Gartenvorständen zu tragende Uniform und Dienstekleidung und das andere über die Livree der unteren Gartenbediente und der Fuhrleute, unter der Benennung Gartene oder Baufpanner, weil die Gespanne nicht bloß für die Garten, sondern auch für das Bauwesen verwandt werden können. Diese beiden Reglements sinden sich in den Anlagen VIII. und IX. Ich habe für die Gartenbeamte die grune Varbe zu der Uniform und Livree am passendsten gehalten, gleichwie diese wohl überall für Vorstbeamte angeordnet ist, weil diesen ihr Schaffen und Wirken in der Natur angewiesen ist, die den höhepunkt ihrer Schönheit und Pracht in jener Varbe erreicht.

In Betreff der Uniform der Bau-Beamte verweise ich auf das Uniform-Reglement im "Hofmarschall" 2te Auflage Anlage 44, pag. 137. Es bedarf schließlich kaum uoch der Bemerkung, daß die Livreen für die unteren Bediente aus der herrschaftlichen Casse angeschafft werden, indem schon oben bemerkt ist, daß solche bestellungsmäßig geliesert werden; wogegen Uniform und Dienstelleidung von den Beamten aus eigenen Mitteln angeschafft werden muß.

## Zweites Kapitel.

Betrieb des Garten= und Bauwefens.

#### I. Der Garten.

In ber Einleitung habe ich schon eine allgemeine Andeutung bavon gemacht, welche weiteste Ausbehnung ich dem Betriebe der Gärtnerei in dieser Beschreibung gegeben und derselben also zum Grunde gelegt habe. Ich darf indessen biese Grundlage hier noch kurz wiederholen, in einzelnen Theilen anch noch weiter führen, weil darin die Ausrdungen und Beranstaltungen zur Besorgnug des Betriebes, die ich im Einzelnen hervorheben werde, ihre Erlänterung und Motivirung sinden. Ich nehme an:

1) einen botanischen Garten von fehr großem Umfange mit der vorwaltenden Aufgabe, die Sammlungen von Pflanzen und Gewächsten möglichst auszudehnen, so daß auch das wiffenschaftliche Interesse barin eine zwar begrenzte, aber doch schon fehr reiche und erfreuende Befriedigung findet. Es sollen darin Palmen, Orchideen, tropische

Pflanzen, Seiben, Camelien, f. g. Kalthaus = Pflanzen, Cacteen, Pelargonien, Wafferpflanzen, Anauas 2c. 2c. gepflegt und cultivirt werden;

- 2) einen großen Schloßgarten mit schönen Anlagen und reich besetzten Blumenbeeten, auf dem nebenbei Obsttreiberei und Gemuse-ban, verbunden mit Plantagen von Bäumen, Bosquet-Pflangen und Stauden, sowohl für das eigene Bedürfniß wie für den Ber-kanf stattfindet;
- 3) einen offenen Park von Anlagen im englischen Gefchmad, in welchem eine Cultur von Pflanzen und Gewächsen nur für eigene Bwede biefes Gartens betrieben wird;
- 4) einen Gemufe= und Obsigarten mit Mifibeeten und Saufern zu Obst und Gemuse-Treiberei;
- 5) einen großen Plantage=Garten insbesondere fur Obfibaume und alle Arten von Spalier = Baumen, beffen Betrieb über bas eigene Bedürfniß der fammtlichen berrichaftlichen Garten weit binaus= reicht und hauptfächlich bie Bestimmung bat, gur Berbefferung und Beredlung der Obstbaumgucht im Lande beigutragen. Es ift biefes ein fehr wichtiges Inftitut jum allgemeinen Landes=Beften, bas in ber Sand einer herrschaftlichen Abministration feinen Rugen weiter verbreiten fann, ale in ber Sand bes Privatmannes, ber natürlich babei feinen Bortheil und ein gutes Mustommen als bas befonders ju erftrebende Biel binftellt, mabrend die berrichaftliche Mominiftra= tion nach folden Berechungen ibre Preife nicht ftellt, vielmehr be= rudfichtigt, daß Billigfeit ber Preife bie Erreichung bes angegebenen 3medes bedingt. Gine nothwendige und babei febr angemeffene Rebennutung eines folden Gartens ift ber Gemufebau, woburd bas Land in einem gemiffen turno für bas Gedeihen ber Banme vorbereitet und erft brauchbar gemacht wird. Endlich nehme ich

6) noch bas Borhandenfein einiger kleinerer Schloß= und Luftgarten an.

Ich gebe nun zu ben verichiedenen Auftalten und Anordnungen für ben Betrieb eines folden Compleres von Garten über.

Unter jenen Anfialten fiellt fich bas große Beburfniß ber arbeistenden Sande gunachst voran. Anger den gewöhnlichen Tagelöhnern sind aber noch für folche Arbeiten, welche eine Kenntniß der Gartsnerei erfordern, junge Gartner nöthig, die den Gartenvorständen gur Seite fteben und beshalb Garten-Gehulfen genannt werden.

Es ift ferner noch eine Classe im arbeitenden Personale vorhanden, welche zwar wohl entbehrt werden konnte, deren Annahme aber von nothwendig zu nehmenden Rückstängten geboten wird. Diese besteht aus den Garten-Lehrlingen. Ueber ein jedes dieser drei Institute babe ich Giniges zu kagen.

3d beginne gunachft mit bem der Gehülfen. Bon bem Geficht8= buntte ausgebend, baß biefe nur folche Arbeiten zu verrichten baben, welche bem Sagelobuer nicht anvertrant werben fonnen - ale na= mentlich die Bartung und Pflege ber Pflangen und Gewächse, die je nach ibrer Natur eine verschiedene ift; die Beauffichtigung ber Treibbaufer und ber Gulturen unter ben Miffbeetfenftern; Die Bebandlung der Dbff= und Spalier=Baume, auch der Weinftode und beren Schnitt; die Bepflangung und Beforgung ber Blumenbeete wird das Bedürfniß, ber Babl und Fabigfeit nach, bestimmt, welche lettere eine großere ober mindere fein fann. Deshalb werben bie Webulfen in zwei Claffen eingetheilt, in folde, welche fcon mehrere Sabre in biefer Gigenfchaft conditionirt und alfo Belegenheit gehabt baben, fich weiter auszubilden, und in folde, welche die Lehre erft furge Beit beendigt haben. Muf einem botanifchen Garten in folder Musbehnung, wie oben unter 1) befdrieben ift, fellt fich bas Be= burfniß einer großen Angahl von Gebulfen beraus; es konnen febr wohl beren 12, halb erfter und halb zweiter Claffe, bort befchäftigt werben, wenn die gehörige Borforge für eine ordentliche Wartung ber Pflangen=Sammlungen in ben mehreren Saufern getroffen wer= ben foll. Es giebt ba ber Arbeit febr viel, welche von tundigen Banden verrichtet ober minbeffens angeordnet und geleitet merben muß. Angemeffen ift es, die Arbeiten gang beffimmt unter ben Gehülfen zu vertheilen, fo daß der Thatigfeit eines Jeben ein beftimintes Telb angewiesen ift, wofür er die Berantwortlichkeit gegen ben Gartenvorstand gu tragen bat. Diefer barf es babei an einer fleißigen Beauffichtigung und Uebermadjung nicht fehlen laffen, besouders im Winter, damit bei ber Beigung nichts verfäumt werbe, wodirch natürlich großer Rachtheil angerichtet werden faun. Außer ber Arbeitegeit und an ben Sonn= und Vefftagen find abwechselnd zwei Gehülfen namentlich beständig dazu zu bestimmen, ben Garten gu bewachen, um Entwendungen ju verhüten, ferner Freinde, welche ben Garten befuchen, umberzuführen, und gur Binterzeit auf eine ordnungsmäßige Beigung ber Säufer zu achten.

Die Bahl ber Behülfen auf ben Garten tann indeffen ale eine für langere Beit feftftebenbe nicht angefeben werben. Es treten Beranderungen in ben Culturen, Erweiterungen ober Ginfdrantun= gen barin ein, welche bas Bedürfnig erhöben ober verringern. weshalb es nur angemeffen erfcheinen fann, daß die Beborde die Babl ber Gebülfen für jebes Sabr, bas man von Offern gu Offern rechnen tann, weil diefe Beit die gewöhnliche fur ben Conditions=Dechfel ber jungen Gartner ift, bestimmt. Innerhalb ber alfo getroffenen Fefiftellung ift unn bem erften Gartenvorstande die Engagirung ber Behülfen ju überlaffen, wobei bie Beborbe fich ber Ginwirfung enthalten tann, die bei ber bem Borftande obliegenden Berantwort= lichfeit fich beffen verfichert halten barf, bag er in ber Wahrung ber Rüdfichten bei ber Annahme tuchtiger, auch über ihr moralifches Berbalten mit guten Benguiffen verfebener Perfonen nichts verfaume. Die Lobnbestimmung muß natürlich nach ben Leiftungen fich richten. In Betracht, bag biefe bei jungen Lenten, welche eben erft bie Lehre verlaffen haben, noch nicht erheblich fein konnen, biefe vielmehr immer noch ber Aufficht und Anleitung bedürfen, genügt für bie zweite Claffe ber Gebülfen ein monatlicher Lohn von etwa 6-7 . . . Die Gebülfen ber erften Claffe tann man mit einem Bobne pon 8 & monatlid beginnen laffen, ber nach autem Berbalten im Dienfte und nach gunehmenden Leiftungen bis gu etwa 15 B gefteigert Die Beborbe fann bei ber jabrlichen Bestimmung der gu haltenden Bahl ber Webulfen auch barüber gleich eine Beft= ftellung machen, welchen Lohn innerhalb einer folden Ceala die Wehülfen der erften Claffe für bas Jahr erhalten follen. Es ift nämlich nicht angemeffen, die Bestimmung barüber ben Gartenvor= ftanden zu überlaffen, ba eine perfonliche Geneigtheit berfelben barunter leicht bas billige Dag überschreiten tann. Treten im Laufe bes Sahres Berändernugen im Perfonal=Beftande ber Gehülfen erfter Claffe ein, fo haben die Gartenvorftande die Lohnbestimmung für ben eintretenden Gehülfen erfter Claffe bei der Behorde zu beantragen.

Darüber, wie es in Arantheitsfällen bei ben Gehülfen und eben so auch bei den Lehrlingen mit der Berpflegung und mit der Auszahlung des Lohnes für die Zeit der Arantheit, und ferner wie es in letterer Beziehung in Källen der Abwefenheit, wenn dazu auch Urlaub ertheilt worden, gehalten werden sol, find generelle Normen sehr wünschenswerth. Als Regel dürfte gelten müffen, daß die

Betheiligten in Krantheitsfällen für ihre Berpflegung felbft zu forgen baben, wogn biefelben oft im Stande find, wenn fie Eltern ober Bermandte erreichen fonnen. Es fann bier natürlich nur von porausfichtlich langer bauernben Rrantheiten die Rede fein und es muß die Möglichkeit ber Gelbfibulfe vorausgefest merben. nicht porbanden und tommt eine Unpafflichkeit oder eine ben Ingei= den nach bald verlaufende Krantheit vor, fo wird fich die Beborde der Sorge für die Berbflegung nicht entziehen. Gebeufbar ift es aber aud, daß Unpäglichfeit vorgefchütt wird, um nicht zu arbeiten. Ilm folden Ball möglichft zu verhindern, ift es gerathen, einen be= ftimmten Argt für die Gehülfen und Lehrlinge ju engagiren, bon dem fie fich behandeln laffen muffen. Tropdem tann aber ein Sang gur Trägheit die Perfon bestimmen, fich frant gu ftellen, und be8= halb erfcheint im Allgemeinen bie Bestimmung wohl gerathen, baß ber Lohn mabrend einer langer als eine gemiffe Beit bauernben Rrantbeit nicht vergütet wird. Die Beborde behalt es dabei in ber Sand, die im einzelnen Falle barin zu erkennende Barte burch die Berleihung einer entsprechenden Unterftühung wieder zu milbern.

Um die Bitten um Urland zu dem Befuche von Eltern und Berwandten in billigen Grenzen zu halten und darunter keine Mißsbräuche eintreten zu laffen, wird bezüglich der Zahlung des Lohnes eine gleiche Bestimmung, wie eben für Krankheitsfälle erwähnt, an guter Stelle sein. Gin nach solchen Gesichtspunkten entworfenes Reglement für die Annahme und Bestimmung des Lohnes der Geshülfen füge ich in der Anlage X. bei.

Es ist schon eben Gelegenheit gewesen, des Instituts der Lehrlinge zu gedenken in der Beziehung, wie es mit der Jahlung des
von ihnen zu empfangenden Geldes in Vällen der Krankheit oder Abwesenheit gehalten wird, indem diese Erwähnung dort an passender Stelle im Borans geschehen kounte. Ein bedeutendes Etablissement ist natürlich ganz vorzugsweise zur Ertheilung der Lehre geeignet,
und deshalb wird es an jungen Leuten, welche dazu sich melben,
nicht schlenz es werden deren im Gegentheise mehr sein, als unter
den obwaltenden Umftänden zuzuschsen nur räthsich erscheinen kanne Es sind namentlich sinanzielle Rücksichten, welche eine angemessene Beschränkung der Jahl bestimmen mussen, weil, bei der Mittellossekeit der anzunehmenden Lehrlinge in der Regel, nicht davon abzukommen ist, den Lehrlingen ein Kossgeld zu bewilligen. Die Lehre

wird gewöhnlich auf 3 Jahre ausgebehnt; im erften Jahre wurde die Bablung eines Roffgelbes gang ungerechtfertigt ericbeinen, meil auf einen Rugen von ber Befchäftigung bes Lebrlings noch überall nicht zu rechnen ift, mogegen in ben anderen beiben Sabren ein Roffaelb von monatlich 5-6 & gegeben werden founte. bingungen für die Bulaffung ber Lehrlinge, welche die Beborbe fich vorzubehalten haben wurde, konnten die fein: daß die Eltern im Rufe ber Rechtlichfeit fieben, bag ber junge Menfch ein gutes Schulund Sitten=Bengnif von bem Prediger, der benfelben confirmirt bat, beibringt, bag ber Schulunterricht über bas gang Gemöhnliche fich ausgedehnt bat, und nur einige Renntnif in ber lateinifden Gprade erworben und mit Beidenen ber Anfang gemacht ift, ferner bag ber Rörper fich fo weit ausgebildet bat, um zu den, wenn auch gering= ften, aber boch einige Rraft erfordernden Arbeiten angestellt zu werden, und endlich, daß für jedes Jahr praenumerando ein Lehrgeld von etwa 3 Louisd'or bezahlt wird, welches bem erften Gartenporffande zufließt.

Uns bem ichon vorbin angeführten Grunde ift es zu empfehlen, die Bahl ber Lehrlinge auf jedem Garten gu bestimmen, welche unter diefen Bedingungen gegen bie ermabnte Roftgelde-Bablung im zweiten und britten Jahre ber Lehre angenommen werden konnen; zwei würden genügen. Die Befetung ber Lehrlingoftellen gefchieht auch am paffenbften gu Offern jeden Jahres und die Beftimmung darüber läßt fich am geeignetften mit berjenigen vereinigen, welche megen ber Befehung ber Gehülfen=Stellen um biefelbe Beit zu treffen ift, weil ben Behrlingen, welche ausgelernt haben, die Bergunftigung gugu= gefteben billig fcheint, bag fie, um fich noch in einem anderen Theile der Bartnerei Reuntniffe zu verschaffen, als Bebulfen zweiter Claffe auf einem anderen Garten mindeffens ein Sabr angenommen werben. Rommen nun, nachdem die Befegung ber etatemäßig vorhandenen Behrlingeffellen gefcheben ift, weitere Anmeldungen, fo konnen biefe in der Beife unnachtheilig berückfichtigt werden, daß der Lehrling bei Erfüllung aller porgenannten Bedingungen auf ben Benuß bes Roftgeldes verzichtet. Man tann biefe Lehrlinge im Wegenfage git ben etatemäßigen bann "Bolontaire" nennen, beren Bahl aber auch in der Rudficht eine Befdrantung finden muß, daß der Gartenvorstand im Stande ift, feine Berpflichtungen gegen die Behrlinge in einer geborigen Anleitung und Unterweifung berfelben gu erfüllen.

In ber Anlage XI. gebe ich ein Reglement für die Annahme ber

Lehrlinge nach ben angebeuteten Grundfaben.

Mun ift aber aus verschiedenen Rudfichten darauf Bedacht gu nehmen, die große Babt ber Bebulfen und Lebrlinge unter eine fichere Mufficht ju ftellen. Junge Lente in biefem Alter, wovon viele bas elterliche Sans eben erft verlaffen haben, bedürfen meiftens einer folden Aufficht, um ben Berfuchungen gu fchablichen Berftremmgen, ja fogar zu Ausschweifungen zu entgeben, wovon bie Bolge fich leicht auch in Beruntrenungen an dem berrichaftlichen Eigenthume zeigen tann; eine Anfficht und Anleitung ift ihnen anch ju angemeffener Befchäftigung mabrend ihrer freien Beit, bie im Winter natürlich febr bedeutend ift, befonders werth, damit fie biefe zu weiterer Musbilbung burch Bennbung von Unterricht im Beidnen und bie Betreibung paffender Studien verwenden. Deshalb ift es unter allen Umffanden zu empfehlen, ben Behülfen und Lehr= lingen eine Bohnung in einem herrichaftlichen Gebande zu geben, und einem Gartenbeamten, der mit barin wohnt, die Aufficht barüber ju übertragen. Wo die Bahl berfelben an einem Orte groß ift, tann man einem Saufe bie eigentliche Bestimmung geben, bag barin die jungen Leute untergebracht werden; gewiffermagen ift bies eine formliche Cafernirung, beren aute Seiten in biefem Balle allein in Betracht tommen, indem ichon burch Betteifer auf Bleif und an= ftandiges Betragen bei ben jungen Leuten eingewirft werden tann.

Ich habe schon bemerkt, daß die jährlich zu treffende Bestimmung über die Anzahl der Gehülsen, und über den Lohn derer in der ersten Classe, nicht weniger über die Annahme der Lehrlinge am passenhösen auf daß von Ostern zu Ostern laufende Iahr zu bezieszen, und daß es ferner angemessen sei, diese beiden Angelegenheiten dei der Entschließung mit einander zu vereinigen. Da dies aber nur nach Wernehmung der Ansichten und Anträge der Gartenvorstände geschehen kann, indem den anstgelernten Lehrlingen zunächst ein Plata als Gehülsen zweiter Classe thunlichst auf einem ihren Wünschen entsprechenden Garten anzuweisen ist, die vacanten etatsmäßigen Lehrlings-Stellen wieder zu besehn sind und über weitere Annahme von Bosontair-Lehrlingen zu beschließen ist, serner nach dem zu erwägenden Bedürsnisse die Bahl der Gehülsen ist, serner nach dem zu erwägenden Bedürsnisse die Bahl der Gehülsen werden soll, sestzuschen ist, so empsiehlt es sich zu wesentlicher Abkürzung dieser verschiedenen

5260

Berhandlungen, wenn die Behörde die fämmtlichen Gartenvorstände zusammenruft, um dies Muss mündlich mit denselben zu überlegen und danach sofort die Bestimmungen zu treffen. Ans Rücksichten gegen die Gehülfen, welche Oftern abgeben müssen, um den außegelernten Lehrlingen Plat zu machen oder deren man sich gern enteledigen will, und gegen die jungen Leute, welche in die Lehre treten wollen, ist es angemessen, diese Angelegenheit bis Weihnachten völlig zu ordnen, damit die in den beiden Beziehungen gesaßten Entschließungen den Betheiligten möglichst frühzeitig eröffnet werden können.

Es ist sodam des fehr michtigen, thenren Instituts der Tagelöhner zu erwähnen, welches die besondere Beachtung der Behörde
verdient, weil sich dabei große Mißbränche einschleichen können, wodurch der Answand sehr erheblich gesteigert werden kann. Diese
Mißbräuche sollen vermieden werden durch angemessene Sintheilung
und Anordnung der Arbeiten und durch die dem zweiten Gartenvorstande insbesondere auferlegte fortwährende Aufsicht, daß die Tagelöhner sleißig arbeiten. Nichts desso weniger ist es aber dringend nöthig, daß die Behörde ein beständig wachsames Ange darauf
richtet, weil sonst zu leicht die bestehende gewöhnliche Aussiche erschlasst
und ihren Zweck unerfüllt läßt. Und daß diese Kusgabe-Position
durch Mangel an Aussicht und durch das Einschleichen von Mißbräuchen um einige tausend Thaler in die Göhe kommen kann, ist
bald möglich.

Den Tagelöhnern kann eine Premanenz ihrer Beschäftigung nicht zugesichert werden, weil die Masse der Arbeiten nach den Sahreszeiten sehr verschieden ist und diese sich im Winter, bei stärkerem Broste namentlich, auf die Besorgung der Treibhäuser und deren Heizung beschäuser. Auch würde eine solche Permanenz-Ausicherung ohnezhin, wollte man diese selbst auf eine geringe Auzahl von Tenten, die das ganze Sahr hindurch beschäftigt werden konnen, einschränken, doch nicht augemessen erscheinen, weil dazu sinhen ber Sicherheit des Berdonstes die Leute recht wohl dazu sinhen könnte, in ihrem Fleise inachzulassen, weil sen erspreigung für die Zeit der Krautheit und des arbeitsunfähigen Alters darans hergeleitet werden könnten, wodurch der Verwaltung eine sehr große Last erwlichse. Es macht sich doch schon ganz von selbst so, daß sleißige ordentliche Leute regelmäßig, so weit Arbeit für sie da ist, Beschäftigung sinden, und daß die besten unter ihnen diese das ganze Sahr hindurch haben.

Die Tefiftellung des Tagelohnes ift von localen Berhaltniffen und befonders von den Preifen der Lebensmittel abhängig, und es läßt fich bafür eine überall anwendbare Rorm nicht geben. Intereffe ber Beborde liegt es, bier bas billigfte, auf ber anderen Seite aber auch gerechte Dag ju finden. In ber Regel tann man annehmen, daß in der Rabe großer Stadte, befonders der Refidengen, die Gegend angebauet ift und Dorfer nad allen Geiten bin fiegen, von wo aus bas Bedürfnig an Tagelöhnern befriedigt werden fann. Die Leute, welche auf bem Lande geboren find, konnen gu folden Arbeiten auch natürlich beffer gebraucht werden, weil fie von Jugend auf baran gewöhnt find; ibr Lebensunterhalt ift bort bedeutend billiger, als in ber Stadt, ba die Miethe ber Wohnung vielleicht bort nur ben vierten Theil von bem foftet, mas in ber Stadt gezahlt werben muß, und ba ferner auf bem Lande die Lebensmittel bei eigner Be= arbeitung eines fleinen Aders febr viel billiger zu fteben tommen, als wogn in ber Stadt Alles fur ben baaren Grofden gefauft werden muß. Man fann banach reichlich annehmen, bag ber Tagelöhner auf bem Lande mehr wie halb fo billig lebt, als ber Tage= löhner in ber Stadt. Unter Umftanden fann es fcon genügen, wenn der Tagelobn für 5 Binter = Monate von der Mitte des October bis jur Mitte bes Februar auf 7 Mariengrofchen (4 Ggr. 8 Pf.) und für die andere Beit auf 8 Mariengrofchen (5 Ggr. 8 Pf.) augenommen wird. Bu folden Arbeiten, welche eine befondere Araftauftrengung nicht erfordern, konnen auch Frauen gebraucht werben, wofür ber Tagelobn 1 Mariengrofden weniger betragen Die Arbeitszeit ift in ber Winterzeit von 7 Uhr Morgens bis jum Dunkelmerden und in der Sommerzeit von Morgens 6 Uhr bis Abends 6 Uhr zu bestimmen; bazwischen ift zum Frühftud, Mittageeffen und Besper eine gewiffe Beit frei gu geben. Der Sof= Gartner führt die Lifte über die gur Arbeit gekommenen Sagelöhner, verliefet biefelben des Morgens beim Rommen und des Abends beim Beggeben und ftellt danach am Connabend eine wodentliche Bablunge-Lifte auf, worauf der Gefammtbetrag aus der Caffe denr erften Garten=Borftande gur Ablöhmma der Gingelnen ausgezahlt wird. Es ift angemeffen, ju biefen Liften gedruckte Formulare ju verwenben, bamit fie eine gemiffe übereinstimmende Form haben, die bei ber großen Daffe biefer Liffen, welche Belege ber Saupt-Rechnung ber Caffe werden, die lleberfichtlichkeit und die erforderliche Rachficht

febr erleichtert. Bei einer Angahl von einigen Sunderten Tagelob= nern tann die Bermaltung eine weitere Gorge für Diefelben in Mallen ber Rrantheit, mabrend berer fie obne Berbienft find, ber Regel nach nicht übernehmen, ba bie Ansprüche, die barans folgten, maglos werden und eine große Laft und Gorge berbeiführen würden. ift bies gu febr einlenchtend, wie ja auch von Staatswegen bie Berleibung von Penfionen und Unterfingungen eine fo weite Mu8= behnung nicht findet. Gleichwohl fann die Beborde vielleicht einige gufällige Ginnahmen, die zu einer Bereinnahmung in ber Rechnung fich ftreng genommen nicht eignen, jur Bilbung und Unterhaltung eines Ronds bestimmen, aus bem in befonders bringenden Sallen Beibulfen an Sagelohner bewilligt werben, wie ja weiter auch von denfelben die Gnade bes Landesberrn in Unfpruch genommen werden Damit barf ich wohl die Abbandlung über die Gebülfen, Lebrlinge und Tagelobner fcbließen und zu ber Ginrichtung über= geben, welche bem Betriebe ber Gultur im engeren Ginne ju geben ift. Indem ich num auf die vorbin gegebene Befdreibung berjenigen Barten, welche ich im Muge habe und beren oben angebeutete Be= ftimmung verweife, worans fich die verfchiedenen Culturgmede er= geben burften, muß ich boch bier noch etwas naber auf biefen Gegen= ftand eingeben.

Es fommt ba gunachft ber botanifde Garten mit ber barin ju betreibenden Blumengucht in Frage. Es ift icon gefagt, daß ben Sammlungen ber Pflangen und Gewächfe bie möglichft große Musbehnnng zu geben ift, die natfirlich einer Regel, einem Principe nicht untergrordnen ift, und wurde es außerhalb ber Aufgabe biefer fich lediglich mit ber Mominiftration befchäftigenden Blatter liegen, bier ben botanifden und wiffenschaftlichen Unhaltspunct naber gu' erörtern. Belde Musbehnung bem Betriebe überhanpt ju geben ift, bangt junadift natürlich von ben Mitteln ab, worüber die Bermal= tung zu verfügen bat und diefe merben nach ber Reigung und bem Butereffe ber Berrichaft für eine folde Gartnerei bemeffen. bie Auswahl ber anzulegenden und zu pflegenden Sammlungen muß die Behorde fich die Beffimmung vorbehalten, da biefe ben medfeln= ben perfonlichen Unfichten bes Bartenvorftandes nicht überlaffen werben fann, wenn babei ein gewiffes Guftem befolgt werden foll. Die nothwendigen und jährlich fortgufegenden Aufchaffungen gur Bereicherung ber Sammlungen find febr toftbar, - es tommt

freilich dabei immer darauf an, welche Mittel darauf verwandt werden sollen. Die eigene Bermehrung feltener Gewächse ift sehr einträglich, da damit durch Tausch mit andern großen Gärten werthsvolle Erwerbungen gemacht werden können. Der Tausch ist ein sehr erhebliches Mittel zur Bereicherung der Sammlungen.

Die Blumen=Treiberei insbesondere hat für die Decorirung der herrschaftlichen Zimmer, für die Besetzung der Blumen=Tische und schwe gebundene Blumen=Bouquets zu sorgen und so, daß darin jedwede Abwechselung und zu keiner Zeit im Jahre ein Mangel eintritt, weßhalb denn deren Ausdehnung auf die Zwiedel-Gewächse: Hazietten ze. für die Winter-Monate erforderlich wird. Daß diese so. grühe Blumen=Treiberei vorzugsweise in eigens dazu eingerichteten Häusern besorgt wird, ist besonders wünschensewerth, indem dieser Zweig zu den schwierigsten Theilen der Garten=kunst gehört. Ueber den Betrieb der Plantage mag die oben gegebene Andentung für diesen Iwed genügen, da wie gesagt nur des admi=nistrativen und nicht des technischen Betriebes gedacht werden soll.

Gine fehr wichtige Cultur ift, bes großen Rubens megen, ber Bemufe und aller Arten Brüchte und bes Dbftes. fonnte aus Rudfichten ber Bortheilhaftigfeit in Frage gestellt merben, ob es nicht rathsam fei, biefe Gultur auf ben Bedarf eingu= fdranten, welcher burch Untauf von Privat = Gartnereien nicht befriedigt werden fann, benn es leibet niemals einen Zweifel, bag eine herrschaftliche Administration im Bergleich mit einem Privatbetriebe theurer zu fiehen kommt. Würde fid nun auch burd Lieferungs= Contracte mit einer Privat-Gartnerei ein großer Theil bes Bedarfs au Gemufen und Früchten berbeischaffen laffen, fo mußte fich diefer boch immer auf basjenige befchränten, mas burch gewöhnliche Gul= turen gewonnen werden fann, ba ber Betrieb der fünfilichen Gul= turen kofibare Beranftaltungen in Erbanung von Mauern und Treibhäufern und Raffen erfordert, worauf ein Unternehmer fich wohl nicht anders einlaffen wurde, als wenn man ihm eine Gicher= beit für bas fortwährende Befteben ber Lieferungs = Contracte geben wollte. Das Migrathen ber einen ober anderen Gultur, welches oft burd die Berfdulbung bes Bartners berbeigeführt werben fann, und die Mormirung ber Preife, welche boch von Beit zu Beit nach Maggabe ber Conjuncturen, die ber Beränderung unterworfen find, eine Ermäßigung ober Erhöhung erleiben mußten, wurden Berlegen= beiten für die Moministration entsteben laffen und unaugenehme Berührungen mit bem Lieferanten berbeiffihren, bei beren Befeitigung die Administration ber Sofhaltung burd bie im Contracte liegende, wenn auch mit aller Borficht befdrantte Gebundenbeit gu leicht im Rachtheil fieben würde. Mußerbem ift noch babei gu bedeuten, baß fich bas Bedürfniß ber Sofbaltung nicht vorber, ja oft keinen Sag im Boraus bestimmen läßt, weil baufig ploblich g. B. in Folge von Befuchen an bem Soflager große Tefflichkeiten angeordnet mer= ben muffen, die einen ungewöhnlich großen Bedarf berbeiführen, welden ber Lieferant ju beichaffen nicht im Stande mare, und ba andererfeits burch biefe ober jene Greigniffe bei bem Soflager eine Rube und Stille eintreten fann, wodurch die Auforderungen an ben Lieferanten gegen alle Erwartung berabgebrudt merben. Der Liefermas-Contract wurde alfo auf unfidern Bafen für beibe Theile beruben muffen, und porausfichtlich wurde fich felbit ein Unternehmer bagu nicht finden. Endlich uoch ift es zu natürlich. baß eine Sofhaltung vor Allem auf die möglichft befte Qualität aller Berbranche = Gegenftande ju feben bat. Gie wird fich bies ftete eine entschiedene Mufgabe fein laffen, beren volliafte Befriedigung in biefer Branche ihres Bedarfs aber in bem Balle febr unficher erfcheinen wurde, wenn fie benfelben von einem Lieferanten gu ent= nehmen hatte. Mus diefen Grunden empfiehlt es fich gewiß vollig entichieben, bag bie Gulturen in ben Barten auf bas gange Beburfniß ber Sofhaltung ausgebebnt merben, mit Huenahme etwa mur ber Kartoffeln, die nicht überall gedeihen und am beften in er= probter befter Befchaffenbeit angefauft werben.

Bur die Ausdehnung der Enlturen ift, wie sich von felbst versteht, das eigene Bedürfniß maßgebend. Bei der Ungewißheit des Ertrages und, wie schon erwähnt, bei der Unsiderheit einer Borausbestimmung dieses Bedürfnisses ift es, um im ungünstigsten Valle keinen Mangel zu haben, erforderlich, daß die Culturen eine entsprechend große Ausbreitung erhalten, da eventuell für die Berwerthung eines Ueberschuffes an Früchten am Markte oder durch Lieferungen in große Säufer gesorgt werden kann, wodurch die Culturkosten, in so weit sie über den eigenen Bedarf hinaus verwandt sind, zum Theil wieder gedest werden.

Bilt eine Cultur in fo weitem Umfange wird ber, wie ich oben auführte, lediglich gum Bau von Gemufen und fonftigen Brudten be-

stimmte, nur mit den Treiberei = Anstalten versehene eine Garten nicht genügen. Es muffen deshalb die anderen Garten zur Ausshülfe mit herangezogen werden, in so weit solches unbeschadet ihrer hauptsächlichen Bestimmung geschehen kann. Dazu läßt sich eine Einrichtung meistens recht wohl treffen, da entlegene und von den Anlagen geschiedene Anartiere des Gartens dazu ansersehen werden können. Anserdem ist es selbst schon deshalb angemessen, auf den mit Schlössern versehenen Garten, so weit als thunlich, Gemusedau einzurichten, um bei einer Berlegung des Hoflagers dahin den dringslichen Bedarf an Gartensrüchten in der Nähe zu haben.

Darans unu, daß ber Bemufeban und bie Treiberei von Bemufen und Früchten nicht auf den eigentlichen Gemufegarten be= fdrankt, fondern auch auf andere Schloggarten und der gewöhnliche Gemufebau im freien gande in bedeutendem Umfange auf die Plan= tage ausgebebnt wird - eine Ginrichtung, welche auch nicht allein burch Rudfichten ber Rothwendigfeit, fondern auch von ber Bor= theilhaftigfeit gefordert wird, indem biefe Culturen großentheils von bem gewöhnlichen Tagelöhner=Perfonale nebenbei mit durchgenommen werden fonnen - folgt unn aber bas Bedürfniß, burdy eine gene= relle, für jedes Sahr bei Beiten gu treffende Beftimmung foftzuseben, welche Culturen auf jedem Garten und in welchem Umfange biefelben betrieben, and ju welder Beit fie begonnen werben follen, bamit alle bei ber Sofbaltung verlaugte Gemufe und Früchte gu rechter Beit geliefert werben fonnen. Bu biefem Bwede muß bei ben verschiedenen Culturen eine Folge beobachtet werben; fie muffen in einander greifen, bamit wenn ber eine Barten mit ber Lieferung bestimmter Sachen aufbort, diese von einem anderen Barten wieder begonnen wird, ohne bag babei eine Unterbredning Statt findet. Man theilt alfo bem einen Garten die Erziehung ber frühen und bem andern Garten die Erziehung der fpaten Frucht gu; fo auf biefe Beife wird 3. B. für getriebene Spargel bas gange Sahr hindurd, mit Musnahme ber Beit, in ber fie bei ber gewöhnlichen Cultur gu baben find, geforgt.

Die Entwerfung eines Planes, wie die Enturen auf die fämmtlichen Garten in Berücksichtigung der manchen dabei in Frage kommenden Berhältniffe und im hinblick auf die Befriedigung des Bedürfniffes der hofhaltung geschehen sollen, ift für die Behörde ohne sadverständigen Rath eine nicht zu erfüllende Aufgabe. Es ift dies vorzugsweise ein Vall, bei dem der Behörde ein solcher technisser Oberbeaunter, wie ich ihn oben als Bedürsniß besprach, sehr zu Statten käme; in dessen Ermangelung muß sich diese dadurch helsen, daß sie unter den Gartenvorständen einen vorzugsweise bestähigten auswählt und ihm nach vorgängiger Ueberlegung mit den Borständen der betreffenden Gärten den Entwurf des Planes übersläft. Findet die Behörde dabei nichts zu erinnern, so giebt sie dazu die Genelymignung und theilt jedem Garten das denselben Bestreffende aus dem Gulturplane mit. Beispiele geben immer die vollfändigste Erlänterung: und so lege ich in der Anlage XII. einen vollfändigste Erlänterung: und so lege ich in der Anlage XII. einen vollfändigste Erlänterung: und so lege ich in der Anlage XII. einen vollfändigste Erlänterung: und so lege ich in der Anlage XII. einen vollfändigste Erlänterung: und so lege ich in der Anlage XII. einen vollfändigste Erlänterung an.

Gin bamit in der nächsten Begiebung febender Gegenffand ift bie Bestimmung bes Düngerbebarfs für jeden Garten: ich muß beshalb biefen Wegenstand bier einschieben, obgleich er an fich mei= ter unten behandelt werden follte. Denn die Anordnung der Gul= turen ift bauptfächlich mit burch bas Borbandensein bes erforder= lichen Dungers bedingt. Es bangt von ben befonderen Berbalt= niffen und ben banad zu bemeffenden Rudfichten ab, ob bie Un8= behnung ber Culturen fich nach bem Dunger=Borrathe, welcher aus ben herrschaftlichen Marftällen erfolgen tann, richten, ober ob ber Dunger=Bedarf nach Maggabe ber megen ber Culturen getroffenen Anordnung bestimmt und angeschafft werden foll. Bei bem großen Bedarf an Dünger ju den Culturen ber Garten, ba auch die Rafenplage gedüngt werben muffen, wenn ber Graswuchs fraftig und fcon fein foll, lagt fich wohl in ber Regel annehmen, daß ber aus ben berrichaftlichen Ställen erfolgende Dunger über bas Bedürfniß ber Garten nicht hinausreichen wird. Die biefer unn an die einzelnen Garten vertheilt und täglich dabin verfahren merben foll, barüber ift gur Erhaltung ber Ordnung und bamit jeder Garten ben ibm gugetriefenen Dunger gu rechter Beit, b. b. gu ber Beit, wann berfelbe gebraucht werden muß, erhalt, eine fefte Dorm erforderlich. Der desfallfige Bertbeilungs-Plan ftutt fich natürlich auf ben vorerwähnten Gulturplan, ber mit biefem gugleich gn ent= werfen und in gleicher Beife, wie biefer, ju Stande gn bringen ift. 3dy gebe in der Anlage XIII. ein beispieleweise ausgefülltes Tableau ber Dift = Bertheilung unter bie einzelnen Garten mit Mnaabe ber Lieferungszeiten.

Eines wichtigen Culturzweiges ift noch zu gebenten, woburch bas eigene Bebürfniß ber Gärten zu befriedigen, und noch barüber hinans, befonders im allgemeinen Interesse, ein sehr einträglicher Hands, befonders im allgemeinen Interesse, ein sehr einträglicher Handslige Sammlung von Pflänzlingen zu Bosquet-Gewächsen und Standen, und auf die Arten von Bäumen, welche zum Schmucke der Gärten verwandt werden. Zu dem ersteren Zwecke ift eine solche Anpflanzung durchans nöthig und es kann schon in der hervorgehobenen Rücksicht die weitere Ansdehnung auf den Berkauf sich nur empsehlen, da ja auch noch ein nicht unerheblicher Ertrag damit zu gewinnen ist, der der Berwaltung zu nühlicher Berwendung sehr zu Statten kommt.

Somit babe ich ber Gultur ber Garten ein weites Beld eröff= net: es follen fcone Blumen und feltene Bemachfe erzogen und gepflangt werden, woran bas Ange fich erfrenet und bem miffen= fcaftlichen Intereffe eine bobe Befriedigung geboten wird; es foll in möglichfter Reichbaltigfeit und mit dem Streben nach beffandi= ger Bervollkommung jur Berbefferung ber Obfibaumgucht im Lande beigetragen und für die Angucht von Bier-Banmen für die Barten und von Bosquet-Gemachfen und Standen gur weiteren Berbreitung geforgt werden; es follen Part-Unlagen, geeignet gu unterhaltender Promenade, gefchaffen und fauber gehalten werden; und endlich foll ein Gemufe=Bau und eine Treiberei von Gemufe und vielen Arten geeigneter Früchte gunachft und hauptfächlich für bas Bedürfniß bes hofes und weiter auch jum Bertaufe eines etwaigen Ueberschuffes eingerichtet werden. Rounte mir wegen bie= fer Bufammenftellung ber verschiedenartigen 3mede bes Culturbe= triebes eine unnöthige Wiederholung jum Bormurfe gemacht werben, weil fich bas Mues aus bem Borfiehenden ichon ergiebt, fo bemerte ich, daß es mir geeignet erfchien, einen weiteren Wegen= ftand ber Besprechung baran zu fnupfen, wobei ich gern baranf gurudweisen wollte.

Es betrifft biefer nämlich ben Werkauf von Gemufe, Obft und anderen Gartenfrüchten, namentlich bes nach Beschaffung der Liefezung an ben hof verbliebenen Worraths an solchen Früchten, über beffen Stattnehmigkeit die Stimmen verschieden sein können. Man führt dagegen an, daß es der Würde des hofes nicht angemeffen sei, mit solchen Sachen einen handel zu treiben, wodurch man in

Concurreng mit Leuten trete, die aus dem Gemufebau gum Bertauf ein Gewerbe maden, womit fie ihren Lebensunterhalt verdienen; und man will es baber wohl ber Burbe bes Bofes unr entfprechend finden, baf folde Producte, welche übrig bleiben und nicht felbft verwandt werben fonnen, verfdenkt werben. Damit bin ich nicht einverftanden, weil ich unter feinen Umftanden es gugeben fann. baß über bas berrichaftliche Gigenthum in beliebiger Beife zu Gun= ften Anderer verfügt werbe. Denn bamit murbe bem Difbrauche Thor und Thur geoffnet fein; und wie wollte die Innehaltung ber Grenze übermacht werben? Es mußte naturlich bem betreffen= ben Garten=Borftande überlaffen bleiben, bas Berichenten ber Gachen auszuüben und biefer wurde fich baburch einen Anhang von Mens fchen zugewöhnen, beren Anfpruche immer weiter gingen und balb ju großer Beläftigung gereichen wurden. Ift die Auswahl, wenn folde auch auf Angeborige ber Sofdienerichaft beidrantt wird. melde verbeirathet find und für ibre Bamilie von ben Producten Gebrauch machen konnten, eine fdwierige Sache, und murben fort= mabrende Berufungen bes Ginen auf ben Andern, welcher porgeblich beffer bedacht wurde, die Volge bavon fein, fo ift aber noch weit verberblicher die Statuirung bes Pringips, bas bem Garten=Borffande eine eigenwillige Disposition über bas herrschaftliche Gigenthum an Gnuffen Dritter einräumt, beffen Anwendung bei noch fo ftrenger lleberwachung in ber beabsichtigten Begrengung nicht immer wird ge= halten werden konnen. Meines Dafürhaltens ift bemnach zur Erhals tung ber Ordnung in ber Berwaltung und um die Garten=Borffande vor bflichtwidrigen Uebergriffen bei Aussibung ber ihnen beigelegten Befugniffe felbit zu bewahren, ber Bertauf ber in Rebe ftebenden Sachen, gang abgefeben von dem finanziellen Intereffe, unvermeiblich: Ich finde auch nicht, daß barin fur die Burbe bes Sofes etwas Berlependes liegt. Denn es wird ja boch fcon ein ausgebehntes Bertauf8=Gefchäft mit Baumen, Geftranden und Stauben betrieben; und es konnte nur alfo die Rückficht gegen folde Leute, die fich mit Gartenbau abgeben und ihren Lebens-Unterhalt baraus erzielen. fein, welche als Moment bagegen bervorzubeben mare. Diefe mirb aber meines Gradtens bann nicht verlet, wenn, wie bas gewöhn= lich bei berrichaftlichen Abminiffrationen ift, die Preife für folche Producte, benen in der Qualität der Borgug vor anderer Production wohl mit Recht oft eingeräumt werden barf, bober als im gewöhn=

lichen Bertebr gehalten werben. Dag ber Berfauf ju billigeren Preifen gefdieht, bas barf natürlich nicht fein und ift beshalb eine feste reichlich bobe Normal=Tare, 3. B. wie ich in Anlage XXIV. bei= gefügt habe, ju befolgen. Durch biefe wird ber Privatbetrieb gegen Die Benachtheiligung burd bie berrichaftliche Concurreng gefichert. Für diefen fann es vielmehr nur vortheilhaft fein, wenn bei den Berfaufen auf ben berrichaftlichen Garten b. b. von Dbft und gröberen Bemufen, welche bei einer folden Concurrent nur in Frage tommen fonnen, auf gute Preife gehalten wird, was recht gut burdguführen ift, weil es au Abnehmern nicht fehlt, ba eine oft beffere und frifdere Qualität erwartet werben barf. Dem Bertaufe ber feine= ren Caden ber Art, welche burd Treiberei gewonnen merben, fann obnebin ein foldges Bebenten in ber Regel nicht entgegen treten, weil die Cultur gu toftbar ift, ale bag man beren Inebebunng in Privat-Sandels = Garten, bem Bedürfniffe einer großen Stadt genngend, erwarten burfte.

Damit unn aber ber Bertauf fich in ber richtigen Grenze balt und nur baranf befdrantt bleibt, mas bei ber Sofbaltung nicht verbraucht werben fann, ift es erforderlich, bas Bedürfnig ber letteren fete auf eine gemiffe Zeit im Boraus möglichft gutreffend au conffatiren, um banach bie muthmaklich verbleibenden Borrathe. welche alfo sum Berfauf gestellt werben fonnen, zu ermitteln. fann bies nicht anders gefcheben, als baf bie betreffenben Garten= Borftande immer im Borans für einen gewiffen Beit-Abschnitt, woan ber monatliche febr mobl geeignet ift, ben Ertrag ber gu er= wartenden Production an Früchten im Gingelnen nach Gutdunken überschlagen, daß bann biefe lleberschlagnugen von fammtlichen Garten gufammengeftellt, bem Ruchenmeifter mitgetheilt werben und biefer baneben freciell bemertt, mas und wie viel von Seiten ber Bofhaltung muthmaßlich angefordert werden wurde, wouad fich ber lleberschuß ergiebt, über den auderweite Disposition getroffen wer= den fann. Diefe lleberichlagungen gewähren ben borvelten Bortheil, bag nicht allein bas leptere Refultat in Sage gebracht wirb, fondern bag and nach Maggabe ber Anmelbungen und Anforde= rungen die Lieferungen ber Garten an die Sofbaltung für die be= treffende Beit im Borans regulirt und im Gingelnen auf die betref= fenden Garten angewiesen werden fonnen. Die Beborde bebient fich zu ber Bufammentragung ber fraglichen Beraufchlagungen von

Seiten ber einzelnen Garten, wie bemnadift gu ben Auordnungen über die Lieferung und ben Bertanf, paffend einer Mittelsperfon, wogu der Garten=Borftand, welcher die Entwerfung der Gultur= plane leitet, ber geeigentfte ift. In biefen monatlichen Productiou8= Beranfchlagungen, welche ich beifpieleweife mit bem besfallfigen Reglement als Aulage XIV. und XV. mittheile, liegt auch, und bas ift nicht weniger fur bie Bermaltung von febr großem Ruben, die Erfüllung bes Culturplanes, und bei bem Bufammenhalten mit biefem werben etwaige eigenmächtige Abweichungen fichtbar; auch fommt es babei gu Sage, in wie weit ber Erfolg ber Gulturen namentlich in quantitativer Sinficht ben Erwartungen entspricht. Die Behorbe wird baburch und namentlich burch Bergleichung ber Sabellen aus ben legten Monaten mit benen aus ben Borjahren vorzüglich auf etwaige Mangel und Sahrlaffigfeiten geführt, welche bei ber Musführung ber Gulturen burch bie Schuld ber Barten= Borftande vorgetommen find und fann die Berfügung banach er= meffen, mit welcher fie bie Biebertebr begangener Tebler gu verbinbern fucht.

Beitergebend in der Darlegung des Betriebes bemerte ich, bag ben Garten=Borftanden die Anschaffung aller Sachen und Materia= lien, welche gur Enltur erforberlich find, felbftandig gu überlaffen ift, indem es gn weit geben murbe, wenn die Beborbe in bas Gpe= gielle eingreifen wollte. Dur, was die Anschaffung von Gamereien und Pflangen anbelangt, burfte es fich empfehlen, biefer burch bie Beffimmung eines Gredite für jeden Garten, unter Berndfichtigung beffen Bedürfniffes, eine gewiffe, ohne vorherige Anfrage und dar= auf erhaltene Genehmigung nicht zu überschreitende Grenze gn feben. Die Unfchaffung ber Gartengerathichaften ift nicht weniger bem Er= meffen ber Barten=Borffande ju überlaffen; nur ift banach ju feben, daß die Aufbewahrung berfelben mit Ordnung gefchieht und bag jene fortbanernd in antem brauchbarem Buffande unterhalten mer= Es ift barüber ein Inventarium ju führen, worin 3n= und Abgang in jedem Sabre nachgewiesen wird - ein Formular bagu enthalt die Unlage XVI.; baffelbe muß jahrlich gu einer bestimmten Beit mit bem Beffande verglichen werben, worauf beffen Borban= benfein zu befcheinigen ift. Benn bies gefcheben, ift ein Eremplar bes Inventare mit einem Borfchlage, welche neue Unfchaffungen für das bevorftebende Sabr ju genehmigen fein werben, ber Beborbe

vorzulegen. Durch die Inventarisirung, die jährliche Revision und durch den allfährlich nur einmal zuläffigen Autrag wegen der neuen Anschaffungen wird eine Ordnung erreicht, welche unbezweifelt auch zu Ersparungen in der nicht unbedeutenden Berwendung auf diese Position führt.

Die Besorgung der Garten-Utensilien, als: ber Mifibeetkaften und Fenfier, der großen Kasten und Kübel für Orangen und Palsmenbänme, so wie für andere große Gewächse, ferner der Gartenbänke, wofür die Betwendung verhältnismäßig sehr erheblich ift, überweiset man besser einem Ban-Beamten, als dem Garten-Borstande, da sie eigent- lich in das Ressort des ersteren mehr gehört und es dann auch angemessen ist, diese Beforgung für alle Garten in eine Hand zu legen, weil das auf dem einen Garten abgängige und vor der hand micht wieder zu benutzende Material auf einem anderen Garten sehr paffend sofort wieder verwandt werden kann, was schon untersbleiben oder wenigstens doch in gleich vortbeilhafter Weise nicht erreichbar sein würde, wenn jeder Garten-Borstand diese Besorgung für seinen Garten bätte.

Die Anschaffung des Feuerungs=Bebarfs für die Treibund Gewächschäuser ift noch ein wichtiger Gegenstand. Durch eine
zwedmäßige Anlage der Seizungs-Apparate kann ein möglichst sparfamer Berbrauch von Tenerung erlangt werden, und die Ginrichtung wird selbstverständlich mit Rückscht auf das anwendbare mit den billigsten Kosten herbeizuschaffende Material getroffen. In hiefiger Gegend ist die Seizung mit Steinkohlen und Coaks namentlich weit billiger als die mit Holz, und ist es daher wohl gerathen, dies billigere Material, so viel als irgend möglich und als ohne Nachtheil für die Pflanzen und Gewächse geschehen kann, anzuwenden, und darauf bei Anlage der Seizungen Rücksicht zu nehmen.

Bur Berhütung von Unrechtfertigkeiten bei der Auschaffung des Venerungs-Bedarfes erscheint es jedenfalls gerathen, deren Besforgung in eine andere Hand zu legen, so daß der Garten-Borsland von der besonders damit beauftragten Person nur seinen Bedarf zu requiriren hat. Es sindet auch in der Garten-Berwaltung jener Grundsaf, welcher durchweg bei der Hoshaltung gilt, in den geeigneten Vallen seine gewiß gerechtsertigte Anwendung, daß nämlich die Anschaffung und der Berbranch in getrennte Sände gelegt werden, indem darin das wichtigste Mittel zur Controle und zur Abwehr von Unordnungen

ja felbft von Betrugereien liegt. Die Beborbe erbalt baburd bie Berficherung, bag bas ale verbraucht in Rednung gestellte Material wirklich nach bem Garten geliefert ift, und ein Digbrauch fann möglicherweise bamit nur in ber Weise getrieben werben, bag jenes Material entwandt wird ober in ben Privat=Gebrauch ber Garten= beamten übergebt. Doch ift ein folder Migbrauch bei einem bage= gen bestebenden ftrengen Berbote nicht leicht zu fürchten , weil biefe Unrechtlichkeit bod von bem einen Borftande ichon beimlich gefcheben mußte und mit großer Borficht, bamit biefelbe bem audern Bor= ftande ober bem Gartenvoigt verborgen bleibe. Satte bagegen ber Garten=Borftand bie birecte Beforgung ber Aufchaffung, fo fonnte bon bemfelben im Ginverftandniffe mit bem Lieferanten leicht ein boberes Quantum in Rednung gebracht werden, als geliefert worben ift. Die bekannte Rechtlichkeit bes gerade im Dienft befindlichen Beamten felbft tann allerdings eine vortreffliche Gewähr gegen Digbranche geben. Indeffen bei ber Ginrichtung von Controlen muß bie zeitweise Perfouliditeit, gegen welche biefelbe gerichtet ift, allemal außer Acht bleiben; benn biefe ift eine wechfelnde, und nur bie Rudficht auf die Sade barf babei allein bie maaggebende fein.

Es ift endlich eines fehr umfaffenden Inflitutes bei dem Bettriebe der Gärten und der Bauten, und zwar des Fuhrwesen zu erwähnen. Die Einrichtung kann eine verschiedene sein: man kann mit einem Buhr=Unternehmer Coutract schließen, oder es wersden die Gespanne für den gewöhnlichen Bedarf der Gärten von Herrschaftswegen gehalten, und wenn dies geschieht, kann es wiederum die Frage sein, ob jedem Garten sein Gespann zuzuweisen sei, wogegen die Buhren für die Bauten, weil das Bedürfniß unsgleich ift und durch die Ausführung der Bauten bedingt wird, gegen Lohn zu verdingen wären.

Sinsichtlich ber Gärten kann unn kann bezweifelt werden, daß es vorzuziehen sei, selbst Gespanne zu halten, wenn damit fleißig und ordentlich gearbeitet wird. Denn der Privatunternehmer will und muß einen erheblichen Ruten dabei haben, den er in den Tuhrelohn mit einrechnet. Freisich ist wahr, daß ihm seine Anechte nicht so thener kommen, wie der Herrschaft die anzustellenden Buhrlente; aber der erwähnte Nuten wird den darin liegenden Unterschied noch überwiegen. Auch hätte eine angemessene Normirung des contractslichen Berhältnisses bei der Ungleichheit der Masse der Arbeit in

ben verfchiebenen Beiten in ber Begiebung ihre Schwierigkeit, als Die geleifteten Arbeiten mit einiger Sicherheit niemals controlirt werben fommen, es mare benn, bag jebem Befpanne von Berrichafts= wegen ein Auffeber, der freilich jugleich mit arbeiten konnte, beige= geben murbe, auf beffen Angaben man fich bann verlaffen mußte, mas both auch immer eine bebentliche Sache mare.

Diefe Bemerkungen, beute ich, burften fcon von ber Rath= lichfeit ber Giurichtung eines eigenen Bubr=Ctabliffements über= gengen. Es ift auch begreiflich, bag bie einzelnen Garten=Borftanbe banach ftreben ein eigenes Gefpann auf bem Barten gu haben, um Die portommenden Arbeiten gang nad Gefallen verrichten gu fonnen, umd in der Disposition darüber in feiner Beife behindert gu fein. Bur ben Barten = Borftand ift bieg eine nicht zu vertennende Mu= nebmlichkeit und es muß auch der Ruten anerkannt werben, wenn im Garten fortwährend binreidende Befdaftigung fich findet. bie Mift- und Solgfuhren ausgenommen, wogn ein Gefpann von mindeftens 2 Pferden erforderlich ift, fo genugt für die fouftigen Arbeiten im Garten ein einspänniges Fuhrmert. In febr großen Barten, mu Dunger und Erbe gu verfahren, Ben einzubringen ift und die Bege fortbauernd bie Befferung burch Auffahren von Grand ober Steintoblenafche erforbern, tann allerdings ein foldes Befpann mit großem Dugen verwandt werben, während fonft ein großer Theil diefer Arbeiten burd Meufdenbaude verrichtet wird und bann erheblich theurer tommt. Bur Bartung biefes Gefpannes tann auch ein zuverläffiger Sagelöhner verwandt merben, ber in biefem Berhaltniffe bleibt und beffen Lobn erheblich billiger ift als ber eines Fuhrmannes. In ben berrichaftlichen Ställen gibt es auch alte, nicht mehr brauchbare Pferbe, folde, welche bis an ihr Ende das f. a. Gnabenbrod erhalten, die paffend für die nicht fcweren Arbeiten im Garten verwandt werben fonnen.

Die Mift = und Solgfuhren refp. von den Marftallen und der Bolg = Mieberlage, wenn eine folde befonders vorhanden ift, bie Grand= und Erde=Fuhren für Milcen und Wege und die Fuhren für bie Bauten gewähren eine Maffe Arbeit, womit ein Gubr= Etabliffement von einigen Gefpannen reichlich befchäftigt werben tann. Man befchränkt biefes natürlich barauf, bag es niemals an Arbeit fehlt und die Gefpanne feinen Sag ju ruben brauchen, und ift es bann nicht zu vermeiben, bag namentlich bei größeren Bauten Lobnfubren maenommen werden. Die Gefvanne muffen fich an einer Stelle befinden, mo fie unter ber beständigen Aufficht einer bamit beauftraaten Verfon fteben, von welcher bie tanliche Befchaftigung nach ben erhaltenen generellen Unweifungen ber Beborbe. und in einzelnen eiligen Bwifdenfällen nach ben Requifitionen ber Garten-Borftande und Baubeamte. bestimmt wird. Diefe bie Mufficht führende Perfon bat fich bes Abends, wenn bie Gefpanne von ber Arbeit zu ber festaefesten Beit gurudfehren, von ben Subrleuten genan angeben zu laffen, welche Arbeiten von jedem Gefpanne verrichtet worden, um banach zu ermeffen, ob es weber an ber richtigen Eintheilung ber Arbeiten, noch an bem geborigen Bleife gefehlt hat, bamit ber Anlag jum Sabel in ber einen ober-anderen Sinficht fich fofort berausstellt und benutt werden tann. Die Subren felbft, welche täglich verzeichnet werben, muffen bann in eine Sabelle ge= tragen werben, welche bie monatliche Arbeit nachweift und burch Die Anlage XVII. entbalt bei-Bergleichung controliren laft. fvielsweise das besfallfige Schema. Die Anfficht felbft muß febr ftreng gebandbabt merben, weil folde Leute an leicht in einen Schlenbrian verfallen, wenn fie fich felbft überlaffen und obne Controle wiffen. Die Fourage muß, wie bies fich gang von felbft verfteht, auf ein bestimmtes tägliches Quantum gefest werben, wonach bie Controle bei ber Abgabe und ber Berechnung geführt merben fann. Rudficht auf bas Arbeitsmaaß ber Pferde murte bas tagliche Vonrage=Quantum für jedes Pferd auf 2 Meben Safer, 10 % Ben und 7% Strob feffguftellen fein, welches ben Subrlenten wochentlich gn= gemeffen wird.

Endlich ift noch die Unterhaltung einer Bibliothet von Buchern und Zeitschriften, welche in dem Gebiete der Gartnerei ersscheinen, die Anlage eines Derbariums, einer Saamen-Sammlung, eine Bedingung für die weiter zu erstrebende Bervollkommnung der Gartnerei in ihren mannigsaltigen Berzweigungen für die Belehrung der Gartne-Sehülfen und Lehrlinge. Die Bibliothet muß zu diesem Iwede mit anerkannt tüchtigen Werten versehen sein, wonach die jungen Lente mit der ihnen von dem Lehrherrn gern ertheilt wersenden Anweisung ihre Studien treiben können. Ginen beständigen erheblichen Zuwachs erhält sie durch die Masse der erscheinenden Zeitschriften, welche, um von den nenen Erscheinungen und von den Vortsschriften der Kunst und Wissenschaft Kenntniß zu erhalten und diesen

fortwährend folgen an konnen, für bas Perfonal unentbehrlich find. Man lagt jene Schriften unter ben Garten = Borftanben circuliren, und giebt biefen badurch eine banernde geiftige Anregung, obne welche fie leicht bem boberen Intereffe ber Runft und Wiffenfchaft entfremdet werden konnten. Den paffendften Plat murde die Bibliothet immer auf bem botanifden Garten erhalten, weil bas Intereffe bafür bei diefem umbezweifelt am ansgedehnteften ift. fich, die Zeitschriften nach Sahrgangen mit einem Ginbande ju verfeben, um Berluften badurd vorzubeugen, die Berte felbft auch beffer gu conferviren. Es muß fodann ein Catalog über ben In= halt der Bibliothet angefertigt werden, der forgfam fortgeführt wird. Die Beauffichtigung wird bem erften Garten=Borffande auf bem ge= bachten Garten übertragen, auf beffen Antrag die Beborde die Un= ichaffung von Buchern und Beitschriften genehmigt. Dag über bie Musgabe und Rudlieferung ber Buder Rotigen geführt werden, Um übrigens die Musgabe für die Biblio= verfteht fich von felbft. thet in gewiffer Begrengung ju halten, ba eine gang natürliche Borliebe bes Bibliothetars für die Bereicherung ber Sammlung leicht barüber binausführen fann, erfdeint es rathlich, eine be= ffimmte Summe alljährlich bafür anszuseben.

Ich barf nun biefe Abhandlung über den Betrieb der Gärten schließen, aber noch einer Einrichtung erwähnen, welche die Behörde in den Stand sett, die Erfolge der Administration in den einzelnen Theilen sortgehend zu übersehen. Es besteht diese Sinrichtung darin, daß die Behörde sich von jedem Garten wöchentlich einen Rapport geben läßt, wozu ich ein Vormular in der Anlage XVIII. beiffige, und daß sie sich nicht weniger von jedem Garten alljährlich einen General-Berwaltungs-Bericht von dem abgelanfenen Sahre erstatten läßt. Ginen solchen beispielsweise ansgeführten Bericht füge ich in der Anlage XIX. an.

Was junadft ben wöchentlichen Rapport anbelangt, ber an jebem Somnabend vorgelegt werden muß, fo ergiebt fich baraus:

bie Ansgabe an Tagelohn mit Angabe beffen, welche Arbeiten ausgeführt worben;

die Ginnahme der Lieferungen an die Hofhaltung nach der dafür bestehenden Tare und aus dem Berkaufe an dritte Personen; der Werth der abgegebenen Deputate an Gemüse und Obst und des eigenen Berbrauchs der Garten=Borstände;

und ber freie Raum am Ende wird zur Rachtragung von Melbungen über befondere Bortomniffe, als namentlich : Abwesenheit ober Krantheit der unteren Bedienten, der Gebülfen und Lehrlinge benubt. 3ch glanbe daß ich über ben großen Rugen biefer Rapporte nur wenig gu fagen branche. Die Beborbe erbalt burch fie bon bem Betriebe ber Abministration in fo fursem Beit = Abschnitte Renntnif und iff um fo leichter im Stande, etwaigen Sabrläffigfeiten und Unordnungen fo zeitig auf bie Cour gu tommen, baf biefe gleich gerügt und im Entfteben befeitigt werden fonnen. Diefe Moglichfeit ber geitigen Abbulfe ift befonders wichtig. Diefe Rapporte find wochentliche Rechenfchafte = Berichte, wenn and nur in generellen Bugen, bie aber bod für die Beborbe ichon wohl verftandlich find, weil fie bie Gingelnheiten bes Betriebes genau tennen muß. Ich nehme ben Ball, daß nach ihrem Dafürhalten die Ausgabe für Tagelohn unnothig boch gewefen, bag ferner die Ginnahme von dem Bertaufe in Berücksichtigung ber Umftanbe ju gering erscheint - fo fann fofort eine Erörterung barüber Statt finden, die, wenn anch für ben Fall erfolglos, weil bas Gefchebene nicht mehr zu beffern ift, aber ben Barten = Borftand ju größerer Aufmerkfamkeit und gur Bermeidung der Biedertehr einer begangenen Sahrläffigteit auregt. Die Aufficht ber Beborde barf übrigens nie ruben, und fie muß fich außerdem, bag bas betreffende Mitglied berfelben, meldes bie Bermaltung insbefondere leitet, recht oft die Barten besucht und ben Erfolg der Arbeiten an Ort und Stelle beachtet, Mangel rügt und Unordnungen trifft, mit ben nöthigen Mitteln gur Controlirung verfeben, ju bem biefe modentlichen Rapporte gang mefentlich ge= Um die aus Bablen bestebenden, barans zu entnehmenden Daten in überfichtlicher Weise ftets vor Angen an haben, ift es an= gemeffen, bag nach bem Schema Anlage XX. ein Buch bei ber Beborde angelegt wird, worin nach ben wochentlichen Rapporten bie Gintragungen fortgebend vorgenommen werben, bamit bie Behorde baraus erfieht, wie fich bie Resultate in ber einen Woche, in bem einen Monate, im Bergleich mit ber anderen Woche ober bem anderen Monate gestalten. Und noch interessanter ift es, burch Bergleichung mit ben früheren Jahren gu entnehmen, welche Ber= anderungen und Abmeidungen fich in ber betreffenden Woche ober in bem betreffenden Monate beransftellen. Diefe Bergleichungen find febr wichtig, ba bange leicht eine Beurtbeilung möglich ift,

ob Rudichritte ober Vortschritte gemacht find; für diesen Zwed gewährt die Buhrung eines solchen Buches eine große Erleichterung, während sonst die früheren Rapporte erst aufgesucht und Jusammenstellungen daraus gemacht werden müßten, was natürlich sehr zeitranbend ift.

Bon nicht geringerem Rugen ift die Erffattung des gang= jahrigen Berwaltunge=Berichte, worin fammtliche Gulturen und beren Erfolge, ber Geldertrag von ben Lieferungen an die Sof= haltung und aus bem Bertaufe, die vorgenommenen Berbefferungen in der Ginrichtung, die Bahl ber tragbaren, ber abgängigen und wieder zu erfegenden Obfibaume, ein Urtheil über bienftliche und moralifde Berhalten ber unteren Bebiente, ber Gebulfen und Lehr= linge und endlich die Berbefferungen angegeben werden, welche noch vor= junehmen find. Der Garten=Borftand ift zur befriedigenden Lofung der Aufgabe bei Erftattung diefes Berichts genothigt, in alle Gin= gelubeiten feiner Bermaltung einzugeben, um fich felbft beren Bilb im Bangen gu fchaffen. Dag ibm bagu eine folde Gelegenheit gegeben wird, indem er feiner vorgefehten Beborde Rechenschaft ablegt von bem, mas er geschaffen, wobei bas, mas er unterlaffen, worin er wiffentlich aus Nachläffigkeit ober felbft auch unwiffentlich aus Un= bedachtfamteit gefehlt, ihm junachft beutlich wird, und, wenn er felbft es auch in bem Berichte nicht anertennt, bei aufmertfamer Beachtung der Beborde boch oft erkennbar wird; ift ohne Frage Es ift febr mobl bentbar, bag er burch bas febr ju empfehlen. gur Erftattung biefes Berichts erforderliche tiefe Gingeben in feine gange Bermaltung Mängel und Unvolltommenheiten mahrnimmt, die ihm fonft fobald vielleicht nicht erkennbar geworden fein würden.

## II. Betrieb ber Bauten.

Es ift ichon oben gefagt, wie das technische Personal anguftel= len und ber Dienft unter bemfelben nach Diftricten zu vertheilen fei, damit jeder Beamte einen bestimmten Gefchaftstreis habe.

Bei einem ausgebehnten hofbauwefen hat fich bie Technit in febr verschiebenen Brauchen gu bewähren; es werben Schlöffer, Palais, gewöhnliche Wohngebande, Wirthschaftsraume, Stalle und

die mannigfaltigen Gebande auf den Garten, ale: Ereib= und Ge= wachshanfer und biefe wieder fehr verfdieden, je nach ibrer befon= Die Mufficht über Die große Babl ber beren Bestimmung gebaut. Gebande und fonftigen Baulichfeiten ju bem 3mede, bag folde in gutem baulichen Stande verbleiben, bag bei Beiten bie fich zeigenden Schabhaftigfeiten abgeftellt werben, um beren Bergrößerung und barans folgenden tofibaren Reparaturen vorzubengen, muß eine be= Aber, ohne daß es an diefer Anfficht ftanbige und forgfame fein. gefeblt bat, tritt beständig bier ober ba bas Bedurfnig bedeutender Reparaturen burch bas Beralten ber Bauwerte hervor; es find Inforderungen der Berrichaft zu befriedigen, die aus veranderten Gin= richtungen bervorgegangen find - fury, bas Birten und Schaffen jum ordnungsmäßigen und befriedigenden Betriebe bes Baumefens barf niemals ruben.

Bei aller Sorgfamteit ber Beborbe in ber Leitung ber Wefchafte hangt bas Gelingen ber Aufgabe mefentlich und junachft von ber Duchtigfeit bes technischen Perfonals und von beffen Gifer für Bei ber Anftellung ber Beamten bat die Beborbe den Dienft ab. baber mit der größten Borficht zu verfahren; es ift babei ftets auf eine ausgezeichnete Befähigung ju feben, ba die Bahl ber Beam= ten zu gering ift, um eine nicht genugend brauchbare Perfonlichkeit barunter ohne Nachtheil für ben Dienft beschäftigen gu konnen, mas in anderen Branchen bei großem Perfonal möglich ift. Dem Baubeamten, welchem die Bauten auf ben Garten gigewiesen werben, ift namentlich eine grundliche Kenntniß ber Gartnerei nothig, damit Die Treib= und Gemachshäufer in ihrer inneren und angeren Gin= richtung ber Bestimmung, welche fie erfüllen follen, entsprechen. Man vergleiche nur biefe Gebaute aus ber vergangenen Beit mit benen, wie fie jest nach ber vorgeschrittenen Erkenntnig bes Bedurf= niffes und ber Zwedmäßigfeit zu befter Pflege ber Pflangen gebauet werben, fo wird es flar, wie febr bem Baumeifter Renntnig und Erfahrung in den Auforderungen der Gartentunft an die erforder= lichen Gebäude nothig find. Die Beborde muß an bemfelben auch eine Stute haben bei ber Ermagnng ber mobl auch zu weit geben= den Antrage der Garten=Borftande auf Serrichtung oder Berbeffe= rung biefer ober jener Baulichkeiten, womit ich ben letteren gerabe einen Borwurf nicht habe maden wollen, ba beren Anficht über bas Bedürfniß zu leicht burd verfonliche Reigung und Bunfche, wenn audy vermeintlich jum Beften bes Gartens, geleitet werden tann.

Wenn auch die Geschäfte unter ben vorhandenen Baumeiftern nad Diffricten vertheilt werden und die obere Leitung und Aufficht bem Baubirector ale erftem technifden Beamten porbehalten wird, fo burfte es body jum Beften ber Sache gereichen, bag bas ge= fammte Perfonal unter bem Borfite bes Directors ein Collegium eine Amteverfammlung - bilbet, um aud anger ben Fallen, welche eine gemeinschaftliche Berathung und Erwägung in generellen Un= gelegenheiten und wenn folde befonders von der Beborbe gur Gr= ftattung eines Untaditens ac. gefordert ift, nothig maden, wegen wichtiger, vielleicht zweifelhafter Fragen eine Beforedung zu balten und andere Ansichten zu vernehmen. Auf dem Gebiete ber Technit rubet ja die Forschung nie; gerade in der neuesten Beit bat diefe gu den bedeutenoften Erfindungen und Entdedungen geführt, welche bei der großen Reichbaltigfeit der Literatur von dem Gingelnen in bem einen oder andren Theile leicht überfeben werben konnen. Eine regelmäßige Berfammlung des Perfonals, wenn auch junächft für bienftliche Zwede, bat unverfennbar auch ben großen Duben gegenseitiger Mittheilung und Belehrung in ber eben angedenteten Dinficht.

Unter den zu erfüllenden dienstlichen Zwecken tritt insbesondere der hervor, daß dem Bandirector durch die Bersammlung die Oberaufssicht und Leitung des gesammten Bauwesens erleichtert wird, da derselbe sonst in allen einzelnen Vällen mit den einzelnen Banmeistern dienstlich zu verkehren hätte. Die Banmeister haben demselben zu referiren über den Vortschritt der begonnenen und über den angemessensten Beginn der noch beworstehenden Banten, in sofern namentlich dabei wichtige Bragen der Construction, bedentende Material-Anschaffungen und die Auswahl der geeignetsten Handwerker in Betracht kommen. Es soll dadurch eine Berständigung des Bandirectors mit dem aussicherenden Baumeister über alles Wesentliche des Tienstes erreicht werden; läßt sich diese aber bei einer Verschiedenheit der Ansichten nicht erreichen, so nunß die Entscheidung der Behörde darüber eingeholt werden.

Der Ausführung der Banten und Reparaturen ung eine feste Basis gegeben werden, theils wegen der Ordnung in dem Vinanghaushalte, theils aber auch, um jede Billfürlichkeit des Banbeam=

ten an verbindern. Diefe Bafis tann nur burch eine genque Borveranschlagung und barauf von ber Beborbe erlaffene Genehmigung bergeftellt merben, welche für bie Musführung in bem betreffenden Sabre makaebend bleiben muß. Diefe Beranfchlagung muß fich auf bas Bedürfnig bes Rechmmasiabres begieben und einige Do= nate por beffen Beginn ber Beborbe eingereicht werben, bamit biefe banach bie Statt findende Berwendung ermeffen, und boberen Orts ben Antrag auf Berwilligung ber erforderlichen Gelbmittel vorlegen Die fpecielle Musführung ber Beraufchlagung burfte 'auf Berwendungen für einen einzelnen bestimmten 3wed ober Gegen= ftand bis gu einer gemiffen Summe, etwa 200 Thir., befchränft" werben fonnen, ba es fanm möglich fein wurde, alle porfommenbe fleine Reparaturen im Borans feftinftellen und ben Roffenbetran berfelben einigermaßen genau zu ermitteln. Bei einer ftreng burdgeführten Scheidung ber größeren und ber fleinen fortgebend erfor= berlichen Reparaturen, wormter die gewöhnlichen Befferungen gu ber Erhaltung der Gebäude und deren angerer auftandiger Erfdeinung verstanden werden, ftellt bas Ergebnig einiger Sabre die auf die letteren gu rechnende Bermendung ziemlich gutreffend beraus. ergeben fich barans generelle Anfchlage=Positionen, welche im MI= gemeinen mit ber Berwendung übereinkommen werben, ba muth= maßlich bie leberfchreitung einer einzelnen burch Erfparung an einer andern Pofition wieder gebedt wird. Es lagt fid banad eine folde fummarifde Aufchlags=Position wegen jedes einzelnen Gebau= " des ober eines anfammen belegenen Gebande-Compleres feffftellen." Bei ber febr großen Babl ber Gebaube und Baulichfeiten auf ben Garten, bestebend ans ben Bobn= und Birtbichaftsgebanden ber Beamten, den Treib= und Gemachshäufern, Manern und Planken, ift immerfort zu bauen und zu beffern und es empfiehlt fich, bafür im Gangen einen Reparatur=Fonds gu beffimmen, wornber ber Baumeifter ju berfügen bat. Die thunlidifte Beidraufung ber Babl ber Anfchlage=Pofitionen ift wegen der Rechnungeführung, bei ber Caffe fowohl ale auch für den Baumeifter, wünschenswerth, ba diefe badurch in ber moglichft zu erzielenden Ginfachbeit erhalten wird. Denn jede Aufchlaas-Pofition muß in der Rednung erfchei= " nen und es muffen bie Bermenbungen barauf aus berfelben fich ergeben. Die Baumeifter ftellen nun, wie fcon ermabnt, einige Monate por bem Beginn bes Rechnungsiabres von Inli gu Juli,

ober bes Calenderiabres, wenn foldes die Rednungs=Veriode aus= macht, die barauf beziehenden Bau=Beranfchlagungen fpeciell, begie= bungsweife in angebenteter Art generell auf und reichen biefelben dem Oberhof=Marfchall=Amte ein; von diefem werden fie gur Prüfung bem Bau-Director- übergeben. Wenn bei bemfelben bie fämmtlichen Beranschlagungen eingekommen find, wird von bem Bau=Director eine Berfammlung ber Baumeifter veranlaft, worin etwaige Musffellungen und Bemerkungen, ju benen jener in ber Bearbeitung ber Aufchläge ben Anlag gefunden baben mag, erbr= tert und dann die dem Oberhof=Marfchall=Amte zu machenden Bor= fcblage über die bringenoften Musführungen, wenn barauf vielleicht Die Berwilligung ber Geldmittel follte befdrauft werden muffen, feftgeftellt werden. Es wird dann bierauf im Oberhof=Marfdyall= Umte unter Bugiebung bes gefammten Ban=Perfonals eine Ronfe= reng gehalten, um die Grundlage zu ben von bemfelben boberen Orts vorzulegenden Antragen gu gewinnen. Rach Dagaabe ber barauf erfolgten Genebmigung wird die Ausführung ber Bauten burch directe Berfügung bes Oberhof=Marfchall=Mints an die ein= gelnen Baumeifter, welchen ein Etat ber genehmigten Aufchläge und Unfchlage=Positionen beigefügt wird, angeordnet. Der Bau=Director erhalt baneben einen Gefammt-Etat über bie genebmigten Bau-Ansführungen. Dem Baumeifter ift fo wenig eine leberfdreitung ber Aufchlagssummen als eine Abweichung von der Art und Beife ber Musführung, wie folde in ben Aufdlagen angenommen ift, geftattet; berfelbe ift gehalten, bei fich zeigender Ungulänglichkeit ber . Aufchlagefrumen, die unter verfchiedenen Umffanden möglich ift, obne bag eine Ungenauigfeit ber Aufchlage nachzuweifen fieht, und wenn er poransfieht, daß die eintretende lleberfdreitung bei ber einen Pofition burch Ersparung an einer andern nicht wieber auszugleichen fteht, fofort Anzeige ber Beborbe zu machen und un= ter gehöriger Darlegung ber Grunde die nothige Rachbewilligung an beautragen. Dhue eine folde Borfdrift murbe die Ordnung in bem Winausbausbalte nicht zu erhalten fein.

Damit der Baumeister aber im Stande ist, den Stand der Berwendung bei den von ihm andzuführenden Banten jederzeit zu übersehen und mit den ihm gesehten Anschlagds-Positionen zu vergleichen, nunß derselbe ein Buch führen, welches jährlich angelegt und geschloffen wird. Die Aulage desselben ergiebt sich und dem

ibm, wie borbin bemertt, mitgetheilten Etat ber genehmigten Ban= ten und Reparaturen; erfolgende Rachbewilligungen werden barin Bebe Position bat bie notbigen Rollen, worauf bie uachaetragen. verfügten Bestellungen mit ben bafür gecordirten Preifen, Die ge= leifteten Arbeiten und bie erfolgten Lieferungen von Materialien bemertt werben; auf ben Grund biefer Rotigen find benn die Rech= nungen ber Lieferanten und Ouvriers von bem Baumeifter gu revibiren und festwiftellen. Deren Betrag ift bann nicht minder in bas gebachte Buch einzutragen. Es erhellet alfo baraus ber Stand ber Berwendung und es bleibt bem Baumeifter por Mugen, in wie weit für bie beschafften Arbeiten und Liefernngen bie Bablung Statt gefunden bat. 3d ermabne biefer Rechnungeführung ber Baumei= fter fcon bier, weil baburch bie Ordnung in bem Betriebe ber Bauten bedingt wird. In ben folgenden Capiteln fnupfen fich baran weitere Bemerkungen. Schließlich muß ich bier noch bemerklich machen, bag bas Calender= Sabr als Bauperiobe ben Borgug verdient, ba febr munichenswerth bleibt, im Anfange bes Jahres genan mit ber Angabl ber Bauten befannt zu fein, Die in bemfelben ausgeführt werden follen, ba es nur bann möglich ift, bie Borbereitungen bis jum Beginn ber guten Jahregeit ju treffen. Bei ber Annahme eines Rechnungsjahrs von Juli gu Juli - und bei ben erft etwa im Juni auszusprechenden Bewilligungen ergeben fich für ber Abministration wefentliche Inconvenienzen, ba die geeignetfte Baugeit bann verfloffen ift.

Für gewiffe Berrichtungen, als: bas Fegen ber Schornfteine, bas Pugen ber Venster und bas Giftlegen zur Bertilgung des Ungeziefers in den Gebäuden ist der Abfaluß eines bestimmten Constracts mit den betreffenden Onvriers geeignet, welche ohne weitere Bestellung und Aufforderung die Ausführung nach Bedürfniß unter ihrer nächsten Berantwortlichkeit, sonst aber auf jedwedes Ersfordern gegen eine bestimmte jährliche Bergütung zu besorgen haben, deren billiges Maß sich nach dem Umfange der Arbeit leicht ersmitteln läßt.

Sin nicht zu entbehrendes Stabliffement ift ein mit den nöthis gen Baulichkeiten versehener Plat zur Aufbewahrung alter und neuer Materialien, letterer namentlich in kleinen Borräthen von Mauersund Biegel-Steinen, Kalk, Sand und Grand, um damit die vorkommenden kleinen Befferungen ansführen zu können. Dies

Stabliffement tann man am paffenbften mit ber Benennung "Bauhof" bezeichnen, wo auch die fammtlichen Borrathe au Bau-Berathichaften aufzubemahren find. Der Begriff von "alten" Dla= terialien ift aber ein weit ausgebehnter. Es find barunter alle mögliche, entbehrlich gewordene ober ans verschiedenen Grunden gu erfeten gewesene bauliche Gegenstände, ale: Thuren, Fenfter, Defen 2c. zu verfteben, welche, foweit als thunlich, anderweit wieder zu verwenden, fonft aber ju verfaufen find. Es bilben fich baburch bebentende Borrathe, Die mit Ordnung verwahrt werden muffen, und beshalb muß eine Perfon, welche auf dem Sofe wohnt, bie Aufficht barüber führen, Die Sachen annehmen und wieder aus= Gine genaue Buchführung barüber wird gewiß als erfor= berlich anerkaunt werden. Ich befchränke mich bier auf biefe In= beutungen, indem fich die nabern Anordnungen, wie die Ordnung gu banbhaben auch die Buchführung einzurichten ift zc., aus ben beiben Anlagen XXI. und XXII., ben betreffenden Reglements, er= geben. Die Beauffichtigung bes Banhofes und bes Banhofwarters ift einem ber Banbeamten gu übertragen.

Der Baubof tann ferner gur Aufstellung ber Venerfprigen und aller bagu gehörenden Geräthichaften febr gut benntt merden. eigene Saltung einiger Venerfpriten ift gewiß auch bann zu empfehlen, wenn fich die Fenerlofch=Unftalten bes Orts ober ber Stadt felbft in befriedigendem Buffande befinden, indem bei Benerenoth ber Gulfe nicht zu viel fein tann. Der Baubofmarter führt barüber die Aufficht smächft unter Unweisung und Auleitung bes Baubeamten, ber bafur befonders bestimmt ift, und jener forgt im Winter für bie Beigung bes Saufes, worin fich die Spriben und bie mit Baf= fer gefüllten Faffer befinden. Wenn fich auf bem Bauhofe die für die Garten und Bauten gehaltenen Gefpanne befinden, fo ift bei Radyt= zeit auch gleich für die Bespanning ber Spriben geforgt, mahrend fonft mit einem nabe wohnenden Suhrmann bieferhalb eine Ueber= einkunft getroffen werden muß. Heber eine angemeffene Regelung des Spripenwefens und die Bedienung beffelben lege ich in ber Anlage XXIII. ein Reglement an.

Auch für die Banführung ist die haltung einer Bibliothet der in ihr Fach schlagenden Bücher und Zeitschriften ein dringendes Erforderniß — die desfallsige Sinrichtung ist schon oben bei der Garten=Bibliothet geschildert, auf welche Beschreibung bier lediglich Bezug genommen wird. Die Affervirung tann in irgend einem Gefchäftslocale ber oberen Berwaltungsbehörde einem ihrer Officianten paffend anvertrant fein, indem diefer die Ausgabe ber Bücher, bas Circuliren ber Zeitfchriften beforgt.

## Drittes Rapitel.

Die Finangen für Garten und Bauten.

Es ift bier die Aufgabe, zu zeigen nicht allein, in welcher Beife die Gelbmittel gu dem Betriebe ber Berwaltung gewährt werben fonnen, fondern aud, welche Ginrichtungen gu treffen find, um in beren Bermendung Ordnung zu erhalten, woburch diefelbe in be= ftändigem Gleichgewichte mit ben ju Gebote fiebenden Mitteln bleibt. Denn es wird ber Fall wohl ale Regel angenommen werden konnen, baß ben verschiedenen Sof = Departemente für bie 3wede ihres Ref= forts eine bestimmte Summe gur Berfügung gestellt wird, und bag baburch bie Schrante gezogen ift, in welcher fich die Berwaltung ju bewegen bat, weil die Saupt-Caffe, aus welcher die Bedürfniffe bes Bofes im Gangen beftritten werben, auch fiber eine gewiffe Summe wird gu disponiren haben, und mit beren Berwendung planmäßig verfahren werden muß. Der andere Ball bagegen, daß: bie Bewährung der Mittel fich nach ber Bermendung richte, ift faum bentbar, weil dabei eine Ordnung felbft in einer Bermogen8=Ber= waltung von geringerem Umfange nicht bestehen tann. Diefe all= gemeine Bemerkung vorangestellt, werbe ich nun die Nachweifung, wie die erforderlichen Mittel gewährt werden, im Gingelnen geben.

Es ift schon oben davon die Rebe gewesen, daß einzelne Garten burch den Verkauf ihrer Producte, als: Baume, Gestränche, Gemüse, Obst und aller Arten von Früchten einen Ertrag liefern. Eine fernere Einnahme gewähren die Lieferungen ihrer Producte an die Soshaltung, welche ans deren Casse nach einer gewissen Taxe in die Casse der Gärten bezahlt werden, vorausgeseht, daß eine folche Einrichtung für angemessen gehalten wird. Es ift dies eine Bah-

lung aus einer ber Hof-Cassen in eine andere und deshalb ift diefelbe eigentlich ohne eine finanzielle Bedentung; in dem ersten Bebenten möchte eine folde Einrichtung fogar wohl als eine unnühe Beitläuftigkeit erscheinen, weil die Ausmittelung des Gelobetrages und die doppelte Berrechung desselben, an der einen Stelle als Ausgabe und an der anderen als Ginnahme nicht ohne Mühe und gerade nicht unerhebliche Arbeit geschehen kann, ein finanzielles Resultat daraus aber für die Haupt-Casse nicht entsteht.

Nach meiner jahrelangen Erfahrung muß ich aber ben Ruten, welcher aus dieser Einrichtung für die beiden Administrationen er= wächft, für entschieden überwiegend halten, welcher barin befteht, daß nur burch eine Gelbberechnung ein erkennbarer Magftab für die Beurtheilung des Berbranches an der einen Stelle und ber Production an der anderen Stelle geschaffen wird. Dort fdust fie gegen Migbraud, und bier liegt barin eine beftandige Auregung jum Schaffen, um burch bie gefaminte Production die für die Garten angelette Pofition einer gewiffen Anschlagsfumme zu erreichen. Da= burch, bag ber gelieferten Waare Gelbeswerth gegeben ift, tann nur allein an beiden Stellen die Ordnung erhalten werden; biefe wenigen Aubentungen werben icon jum Beweife beffen genugen. Mulage XXIV. wird eine Preistabelle beigefugt, wonach die Berech= nung ber Lieferungen ber Garten reft, ausgablich und einnahmlich ge= fcbeben tann. Bei beren Normirung find locale Berbaltniffe maafgebend, indem es angemeffen erfdeint, die Preife fo gu beftimmen, wie ber örtliche Bertehr diefelben ergiebt. Um die Sabelle damit in Uebereinstimmung gu erhalten, ift von Beit gu Beit eine Revifion vorzunehmen, um bie im Berkehr etwa eingetretenen Beranderungen in diefelbe gu übertragen.

Die Einnahmen, welche die Gärten felbst schaffen, sind aber nur ein geringer Beitrag zu den gesammten Kosten der Adminisstration; werden zwar bei dem Plantages und Küchengarten durch diesen Ertrag die speciellen Administrations-Kosten, so weit sie diese Gärten angehen, wohl gedeckt, so liefern dagegen die anderen Gärsten theiss gar keinen oder im Berhältniß zu deren Administrations-Kosten einen sehr geringen, oft kann nennenswerthen Ertrag und die gesammte Administration bedarf daher eines erheblichen Juschusses. Es ist schon gesagt, wie in den Berhältnissen es voranssätzlich stets liegen würde, daß dieser Inschuss zur einer bestimmten Summe

normirt werbe, bamit abgefeben von ben Rudfichten, welche bie Butbeilung einer feftftebenben Bufdug-Summe ichon wegen ber im Sanshalte der Saupt=Caffe gu haltenden Ordnung gur Rothwendig= feit maden, auch ber Bermaltung ber Barten nach Maaggabe biefes ihr zu Theil werdenden feften Bufchuffes ein gewiffer Bufdnitt gegeben werden fann. Bare es anders, wurde biefer jabrlich ver= ändert, fo murbe ein Schwanken in die Bermaltung gebracht, wobei eine fefte Ordnung nicht besteben konnte. Die angegebenen birecten Ginnahmen find icon febr veranderlich in ibrem Betrage, indem die Dlaffe ber Production von der Witterung abbangt und außer= bem auch ber Berbrauch bei ber Sofhaltung fich nicht gleich bleibt, ein Ausfall an ber Ginnahme bafür aber burch ben Berfauf nicht gebedt werben tann, weil barauf namentlich bei ben feineren Gachen mit Gicherheit nicht ftets gu rechnen ift. Muf bie baburch ent= ftehenden Schwankungen in ben gur Disposition ftehenden Mitteln muß die Behorde fich gefaßt halten, indem fie burch Ginfdrautung in ben Musgaben in geeigneter Beife einen Musfall an ber Gin= nahme auszugleichen bemüht fein muß. Die feftftebende Bufchuß= Summe tann nun aber naturlich nur auf bas gewöhnliche Bedurf= nif berechnet fein, namentlich in Anfehring bes Baumefens auf bie ordinaire Unterhaltung aller Gebande und Bauwerte, wofür die jährliche Bermendung burchfduittlich fich gleich bleiben wirb. Gelbft= verständlich für alle Renbauten und meiftens auch für große Reparaturen muffen ber Berwaltung außer ber festftebenden Bufchuß= Summe befondere Gelbmittel gur Berfügung gefiellt werben, beren Bewilligung die fonft boch erforderliche bobere Genehmigung in fich fdließt.

Sätte ich damit den ersten Theil der Anfgabe dieses Capitels: nachzusweisen, wie der Berwaltung die Mittel, derer sie bedarf, gewährt wersden, erledigt, so geheich num dahin über, zu zeigen, wie die Berwensdung geschieht und darin Ordnung erhalten wird. Es wird zur Abkürzung gereichen, indem ich schon hier in der Anlage XXV. den Rubriken-Conspect der Sahres: Rechnung der Casse anlege, der sonst eigentlich erst bei dem folgenden Capitel in Frage kommen kounte, um darauf bei der Darlegung der Art und Weise der Berswendung im Einzelnen hinzuweisen.

Die Ausgaben gerfallen banach in: Befolbungen z., Contracts= gelber an Dubriers, Gulturtoften ber Garten, Bantoften, Roften

ber Unterhaltung der Gespanne, Abgaben und Lassen ze., ferner solche, welche einer dieser Rubriken nicht angehören, wosür die Indrit Insgemein angenommen ist und endlich in Zuschüsse zu den answärtigen Schloßban und Garten-Rechnungen, voransgesetzt, daß der Administration Schloßbanten und Gärten anderer Orten im Lande zugewiesen sind, für welche eine besondere Casse und Nechenungsführung nicht zu entbehren ist. Ich habe hier nur die generellen Rubriken genannt, die zum Theil wieder in verschiedene Unterabtheilungen zerfallen, und lasse nun dazu einige Bemerkungen solgen:

Bei ber Berleihung ber Befoldungen muffen bestimmte Prin= eipien und Normen gelten, wie ich fie fcon oben an geeigneter Stelle angedeutet habe. Es fann aber ber Fall vortommen, bag bavon bei ber Unftellung einer vorzugeweife befähigten ausgezeich= neten Perfonlichfeit abgewichen werden muß, weil die Stelle eine technische und felbst fünftlerische Befähigung forbert, an welche in einzelnen Ballen fo bobe Unfprüche gemacht werben, bag bagu eine geeignete Perfonlichkeit in bem vorhandenen Perfonale nicht por= handen ift, fondern auswärts gefucht werben muß, deren Vorderung bann wefentlich in Betracht tommt. In Beziehung auf die folgende Position ber "Contractegelber an Oubriere" verweife ich auf bas barüber fcon in bem vorhergehenden Capitel Gefagte. Richt weni= ger babe ich mich bort ichon über die verschiedenen Branden ber Gultur, wie felbige fich ale Abtheilungen ber Rubrit "Culturfoften" rin bem Ertracte barftellend geaußert und wurde ich bier nur noch Einiges nachzufügen haben, mas fich aus dem finanziellen Gefichts= puntte ergiebt.

Warfiallen den Gärten zu überweisen sei. Diefelben Gründe, welche ich eben dafür anführte, daß die Producte der Gärten, welche ich eben dafür anführte, daß die Producte der Gärten, welche an idie Hoffaltung geliesert werden, tarmäßig aus deren Sasse zu beszahlen seien, um für die Gärten als Ertrags-Ginnahme berechnet zu werden, sprechen auch dafür, daß der Werth des aus den Marskällen gelieserten Misses aus der Sasse der Gärten in die Sasse Warftalls bezahlt werde; den verschiedenen Hossenderenten wird durch solche gegenseitige Jahlungen ein zutreffender Ueberblick des spinanziellen Ergebnisses ihrer Administration gewährt. Was nun den Vergütungs-Maaßstab für den Miss anlangt, so ist dieser

gutreffend nach der Babl ber Buder nicht wohl zu bestimmen, weil die Maffe, die für ein Inder anzunehmen ift, verschieden fein und nicht wohl gutreffend festgestellt werden tann. Wenn gunal eine thaliche Abfuhr bes Miftes von ben Ställen Statt findet, mas für bie Marftall8=Noministration febr wünschenswerth ift, um einen Mift= hof entbebren zu tounen, fo wird nach ber borbandenen gangen Quantität die Ladnug ber einzelnen Buber eingerichtet, um es gn vermeiben, bag ein fleiner Reft gurudbleibe, ber als ein Buber nicht angefeben werben fann; die einzelnen guber fonnen bemnach weni= ger ober mehr als gewöhnlich geladen werben. Gine ficherer treffende Norm ber Bergütung findet fid bagegen, voransgefest, bag bie Butter= und Stren-Ration der Pferde für jeden Sag gu einem be= flimmten Quantum feftgefest worden, barin, daß bafür ein beftimmter Cat angenommen wird. Die Bahl ber vorhandenen Pferde bestimmt bemnach die Bergutung bes gelieferten Diffes. Die anf folder Grundlage ein Hebereinkommen mit bem Marftall8=Departe= ment getroffen werben tann, ergiebt bie Anlage XXVI. und aus ber Aulage XXVII. ift zu erfeben, in welcher einfachen Weife von Seiten bes Marffalls=Departements die Lignidation behuf der Bab= lung aufzuftellen ift.

Die Ordnung in dem finanziellen Betriebe wird durch ein Budget bedingt, welches auf die genaueste Verauschlagung des Beschürfnisses vor dem Beginne der Berwaltungs und Rednungssperiode zu bastren und zu entwerfen ist und bei der näheren Ersörterung dieses Gegenstandes kann ich im Sinzelnen am besten die zur gewissen Regelung und Normirung der verschiedenen Verwendungen bestehenden Anordnungen berühren.

Die Verwaltungs= und Rechnungs=Periode wird angemessen auf die Dauer eines Tahres ansgedehnt, wie in Fällen der vorstegenden Art, wo es sich um die Anhung von Ländereien zur Fruchtscheinung handelt, zu deren richtiger Darstellung wohl überall geschieht. Das Jahr kann dabei verschieden gerechnet werden, von Mai zu Mai oder von Juli zu Juli oder es kann auch das Caslenderjahr dafür angenommen werden. In vielen Staaten ist das Sinanzs oder Rechnungsjahr nicht das Caslenderjahr, sondern man nimmt jenes wohl von Juli zu Juli, und das ift auch hier im Laude Gebranch. Die desfallsige für den Staatshaushalt bestehende Bestimmung sindet unn auch eine passende Anwendung auf alle

Abministrationen und Cassensührungen, welche aus der Staatscasse gespeiset werden und daher mit dieser im formellen Ginklange zu erhalten sind. Sonst ist es, wie ich hier noch mal bemerke, unläugdar angenehemer sir die Verwaltungs ern Gärten und Bauten, wenn das Calendersjahr die Verwaltungs und Rechungssperiode darsiellt, weil darin die ganze Erntes und Banzeit ungeschieden enthalten ist. In dem Nechsungssahre von Inli zu Inli sit dies nicht der Vall, der Wendepunct scheidet gerade die Zeit der Ernte und die, welche zur Ansführung der Banten sich eiguet, und es fällt demnach der Ertrag der jährsichen Ernte in zwei Verwaltungs und Rechungs perioden. Störend namentlich uns es für den Betrieb der Bauten sein, wenn die Mittel dazu erst mit dem Beginne des Nechnungsjahrs gewährt werden und folgeweise die beste Zeit im Trühjahr ungenutzt gelassen werden nuß.

Nachdem nun im Laufe des Rechnungsjahres die Mangel, beren Abhülfe fich als erforderlich bargeftellt bat, in fofern als bie Bermendung bafür aus ben laufenden Mitteln nicht zu beftrei= ten gewesen ift, notirt und nöthigen Falls ber Roffenpunct fefige= ftellt worden, wird im Frühjahr mit ber Bearbeitung des Budgets für das bevorftehende neue Berwaltungs= und Rechnungsjahr be= gonnen, wogn bas Material theils alfo vorliegen, theils aber erft durch Berechnungen und Beraufdlagungen berausgefiellt werben muß. Mit je größerer Genauigkeit man babei, eingebend auf bas innerfte Detail, verfahrt, befto zuverläffiger ift bas Refultat, worauf febr viel ankommt, weil eben bas Budget bie Grundlage bes perzweigten Finang=Baushalts ift. Bur die Beranfdlagung ber Einnahmen und Ansgaben find die Ergebniffe ber früheren Sahre maggebend mit Rudficht auf die vorauszusebenden oder gu er= wartenden befonderen Bortommenbeiten, welche einen höheren oder minderen Ertrag, eine bobere ober mindere Berwendung muthmaßlich Die Vorficht ift im Allgemeinen dabei angu= berbeiführen werben. rathen, bei ber Beraufchlagung fowohl ber Ginnahmen, als ber Musgaben einen nicht gunftigen Fall im Muge gu haben, und für nicht vorauszusehende aber ftete eintretende außerordentliche Bedürf= niffe, vorzugeweife zu baulichen 3meden, einen angemeffenen Referve-Bonds zu bestimmen, damit die Finang-Periode nicht mit einem Deficit fchließt, beffen Dedung aus ben Mitteln ber folgen= ben Jahre natürlich ihre großen Schwierigkeiten bat, jumal wenn

bie Entstehung besselben in fehlerhaften Ginrichtungen liegt. Die angerathene Borsicht wendet schon jeder gute Handlater für sich an; um wie viel mehr empsiehlt sie sich da, wo fremdes Gut zu verwalten und die Berantwortung dafür zu tragen ift.

Die Einnahmen bestehen zunächst in einer gewissen Buschuß-Summe, wie ich früher schon weiter bemerkte; dann in dem Ertrage der Lieferungen an die Hofhaltung und des Berkaufs an dritte Personen, in Aufkünsten von Gebänden und Grundstücken, als: Miethen, Pachten oder von diesen anklebenden Gerechtsamen und endlich solchen, welche der Infall herbeiführt. Ist aus der Berauschlagung im Einzelnen die Totalsumme der zu erwartenden Einnahme dargestellt, so muß nun die muthmaßliche Ausgabe danach berechnet werden.

Die Ausgaben gerfallen überhaupt in folche,

1) welche feststeen, als namentlich die Befoldungen und etwaige im Gelbbetrage firirte Abgaben;

2) welche dem Gegenstande nach feststehen, wobei der Gelbbe-

trag aber von Umftänden abhängig ift, und

- 3) welche nach den vorhandenen Mitteln statthaft sind, oder wozn bei deren Unzulänglichkeit extraordinaire Geldmittel beautragt werden müssen. Wie zunächst für die Befriedigung des unadweis-lichen Bedürfnisses Sorge zu tragen ist und dann erst in Frage kommen kann, ob für andere Zwede noch etwas von den vorhandenen Mitteln übrig bleibt, so werden erst die Ausgaben ad 1 und 2 ihrem wirklichen und muthmaßlichen Betrage nach constatirt. In die zweite Kategorie fällt nach geschehener Berücksichtigung der Besoldungen, der Contractsgelder an Onvriers und der etwaigen sessen deren Ausgaben der ganze andere Theil der Ausgabe, auf deren möglichst zwerlässige Beranschlagung es also ankommt. Indem ich im Einzelnen dazu noch Einiges bemerken möchte, verweise ich auf das in der Anlage XXVIII. beigefügte Budget.
- ad II. c. Die Koffen der Livree der unteren Gartenbediente laffen sich im Boraus genan berechnen, da man die vorkommenden Anschaffungen nach Maßgabe der bestehenden Lieferungs-Perioden kennt.

ad IV. a und b. Die Löhne der Gehülfen und die Rofigelber ber Lehrlinge werden nach Maßgabe der für das Jahr von Oftern zu Oftern genehmigten Etats (fiebe Seite 20 angenommen; die

Mbweichung in den letten beiden Monaten des Rednungsjahres nach Offern, nach Maßgabe ber bann ichon wieder eingetretenen nenen Veftstellung, tann nicht erheblich fein.

ad IV. c. Für biefe Position bes Tagelohns ift ber aus früheren Sahren entnommene Durchschnitt am meisten zutreffend, voransgesest, daß in der Borzeit keine Anordnungen und Mißsbränche in der Beschäftigung der Tagelöhner vorgekommen sind, welche die Ausgaden über das auf Ordnung basitet Bedürfnis hinausgeführt haben, was in Ermangelung einer strengen Aussicht und steten Controle leicht in bedentendem Maße der Vall sein kann; dann ift natürlich der Durchschnitt der früheren Sahre nicht zutrefsend. Angemessen ist es gleichwohl doch, von den Garten-Borstänen, welche eine Berauschlagung zu sordern, weil Umstände eintreten können, welche eine Erhöhung oder Verminderung der Ausgaben muthemaßlich berbeissühren werden.

ad IV. d. Unter dieser Rubrik kommt die Ausgabe für Mift, Pflanzen, Sämereien und alle zum Culturbetriebe erforderliche, Materialien vor. Die erste Position "für Misst" ift eine generelle, sich stügend auf die mit dem Departement des Marstalls getrossene, vorhin angelegte Uebereinkunft; der jährliche Betrag dafür wird erheblichen Schwankungen nicht unterliegen, da der Dienst des Marstalls auf einen bestimmten Pferdebestand basirt sein wird. Sonstige Berwendungen für Ausschaffung anderer Arten Dünger müssen von den Garten-Borständen vor Ausstellung des Budgets beantragt werden, damit selbige dabei berücksichtigt werden können. Die für Pflauzen und Sämereien erforderliche Position ist von den Garten-Borständen usch Maßgabe des anzugebenden Bedürfnissezu beautragen, und die Ausgabe für alles andere Betriebs-Material ist von denschleben zu verauschlagen.

ad IV. e. Der Venerungs-Bedarf ift bei der großen Zahl von Treib= und Gewächshänsern ein sehr erheblicher, und natürlich von der Dauer und Kälte des Winters fehr abhängig. Gerathen ift es, der Beranschlagung das möglicherweise höchste Bedürfniß zum Grunde zu legen.

ad IV.f. Unter biese Rubrit "Bur Garten=Geräthe" sind auch bie Mistbeet=Kasten und Venster, die Kasten und Kübel für große Gewächse, als namentlich Orangen= und Palmen=Baume und die Gartenbante aufzunehmen. Es ift schon oben bemerkt, daß es

Maria

angemeffen sei, die Beforgung aller diefer Sachen in eine Sand und zwar in die des für die Gärten zunächst bestellten Baumeisters zu legen, weil abgesehen davon, daß ein folder diese in sein Sach schlagenden Sachen besser als der Gärtner muß beurtheisen konen, durch Benutzung alter Materialien, und dadurch, daß die auf dem einen Garten entbehrlichen oder zur Zeit gerade nicht zu benutzenden Sachen auf den anderen Gärten passend verwandt wersehn können, Ersparungen zu erzielen sind. Die jährliche Ausgabe kann seicht über 1000 Thr. betragen und es ist daher für die Genanigkeit des Budgets von großer Wichtigkeit, das Bedürsniß möglichst zutressend im Kosenbetrage vorher sestzussellen.

Der Anfat für Aufchaffung und Reparatur ber Garten=Uten=

filien gefdieht nach den Angaben ber Garten=Borftande.

ad IV. g. "Insgemein." Dahin gehören foldze burch ben Culturbetrieb veranlaßte Ausgaben, welche auf eine der voranstehense ben 6 Rubriken nicht haben gebracht werden können, als namentlich: Porto, Botenlohn und für etwa nöthig gewesene Lohnsuhren, wenn die vorhandenen Gespanne den Arbeiten nicht haben vorkommen können. Es läßt sich, zur Bermeidung einer Ausgabe dafür, durch Berabredung mit dem Marsialls-Departement wohl einrichten, daß die Arbeits-Gespanne desselben zu passenden Zeiten zu Grand-, Erdeund Saudsubren behuf der Gärten mit verwandt werden.

ad V. a und b. Nach dem schou angeführten Grundsabe, daß erst für das zunächst dringende Bedürfniß zu forgen sei, ift bei dieser Rubrit der Bankosten die 2. Abtheilung "Für die gewöhnsliche Unterhaltung der Gebände und Banwerke" voran zu veranschlagen, und dies geschieht, wie im vorigen Capitel schon angedeutet werden untete, so am sichersten, daß man dabei die verschiedenen Complere der Gebände und Banlichkeiten und dann die getreunt besegnen Schlösser, Palais und anderen Gebände einzeln ins Auge saft und danach geschiedenen Ausblags-Positionen herstellt. Man vernimmt dazu vorgängig die Auträge der Banbeamten, damit etwa bevorstehende besondere Reparatur-Bedürsnisse berücksichtigt werden.

Mus die Berücksichtigung der Ausbalten und Banubt-Nedaraturen kommt ich zurück.

ad VI. Abgefehen von neuen, eintretenden Salls babei zu beachtenden Anschaffungen von Wagen, Pferden und Geschirren, stellt sich aus der Erfahrung der ungefähre Anschlag der Rosten der Mademacher= und Schmiede-Arbeit dar. Die hauptfächlichste Position der Kosten der Vourage läßt sich nach der Augahl der Pferde und dem, wie oben schon gedacht, pro Sag feststehenden Quanto der Vourage und der Strennug, im Natural-Bedarf sehr genau berechnen, und der Geldansah dafür geschieht nach guten Mittelpreisen.

ad VII. Abgaben und Lasten, Erleuchtung und Venerlösch= Unstalten. Es ift hier die Erleuchtung vor den Gebäuden gemeint, beren Besorgung man am besten einem Entrepreneur zugleich mit der Berpflichtung, für die Reinigung und Instanderhaltung der Lampen zu sorgen und einzustehen, überträgt, weil in letzterer Beziehung bei der Besorgung durch eigene Leute leicht etwas verfännt und die Erleuchtung dadurch mangelhaft werden kann. Für die gewöhnliche Unterhaltung der Venerlösch-Anstalten ift eine durchschnittliche Position anzunehmen.

ad VIII. Unter biefer Anbrit "Insgemein" find manche bestentende Ansgaben zu berechnen, als vorzugsweise: Diäten und Reisekosten der Gartens und Baus-Beamte, die Kosten der Gartens und Bans-Bibliothet, die innere Unterhaltung der Wohnungen der GartensGehülsen und Lehrlinge, als heizung, Erlenchtung, Wässche, Mobiliar u. f. w.

ad IX. Wenn answärtige Schlöffer und Garten vorhanden find, deren Abminiftration dem Oberhof-Marschall-Amte mit übertragen ist, so würde es zu schwierig sein, wenn die specielle Rechemungsführung bei der haupt-Casse vorgenommen werden sollte, und ift es vielmehr augemessen, diese durch den betreffenden Bau-Beamten am Orte oder durch den Schloß-Castellan wahrnehmen zu lassen. Es wird diese, eigentlich erst dem folgenden Capitel augehörende Bemerkung schon hier zur Erläuterung der Benennung der Rubrik aufgenommen. Die Berauschlagung dasur geschieht auch erst mit Berükklitigung nur des gewöhnlichen Reparatur-Bedürsnisses.

Ift nun fo die Aufftellung des Budgets, mit einstweiliger Auslaffung aller Neubauten und Saupt-Neparaturen, beendigt und ergiebt sich danach die Summe der Ausgabe im Bergleich mit der der Einnahme, fo muß zunächst noch auf einen augemeffenen Reserve-Vond Bedacht genommen werden und, wenn dies geschehen, fiellt sich der etwaige Ueberschuß heraus, welcher zu Neubauten und Haupt-Reparaturen verwandt werden kann. Die Anschläge bazu

All Park

muffen immittelft bearbeitet fein, fo bag bie Beborbe bavon nach Maagaabe ber vorhaubenen Mittel biejenigen auswahlen tann, beren Husführung am bringlichften erfdeint. Es bangt von ben Umftanden ab, ob biefelbe gur Ansführung nech weiterer Ban=An= fcblage bie Anweifung und Bewilligung ertraordinarer Gelbmittel Mugemeffen erfdeint es, die Frage über eine beantragen will. aroffere ober mindere Dringlichkeit ber Musführung ber begutragten und peranfchlagten Bauten burd eine munbliche Conferens mit ben fämmtlichen Bau=Beamten - wovon fcon oben die Rede gewesen ift - gur Erledigung gu bringen, ba man auf foldem Bege bas Biel am ficherften und ichnellften erreicht. Das Budget wird nun mit ben jum Detail etwa erforberlichen Erlauterungen umd bem eventuellen Antrage auf Bewilligung ertraordingirer Geldmittel boberen Orts gur Genehmigung vorgelegt. Rachdem biefe eingegangen, ergeben an die Barten = nud Ban = Beamte bie nothigen Eröffnungen und Anweifungen, damit biefe fich bei ben ibnen überlaffenen Bermendungen und Ansführungen in ben Grengen ber betreffenden Budget8=Anfabe halten, ober aber, wenn ein imabweisliches Bedürfniß barüber binansführt, vor besfallfiger Berwendung mei= teren Gredit bei ber Beborde nachfuchen.

Welche Mittel sich die Behörde verschaffen und welche Einrichtungen sie treffen muß, um sich im Laufe des Rechnungsjahres von
dem Finanz-Daushalte in fortwährender Kenntniß zu erhalten, so
daß sie dei Zeiten, wenn die Einnahmen in Volge ungunftiger Witterung oder geringer Anforderungen auf Seiten der Hofhaltung zurüchleiben und der Ausfall in lehterer Beziehung durch den Berkauf
nicht gedeckt werden kann; und wenn ferner die Ausgaben das augenommene höchste Mass erreichen oder wohl gar noch darüber
hinausgehen wollen, abhülfliche Berfügung treffen kann, damit der
Abschliß nach Ablanf des Rechnungsjahres nicht ein zu erhebliches
Desicit herausstelle: darüber sinde ich erst bei dem folgenden Capitel
Gelegenheit mich ausführlich zu äußern, indem die Sinrichtung des
Cassen= und Rechnungswesens so beschaffen sein muß, daß sie der
Behörde dazu siets die genaueste Uebersicht gewährt.

Sierher gehört nur noch die Bemertnug, daß die Behörde höheren Orts vierteljährige Abschluffe der Caffe, und nach Ablauf des Rechunngsjahres, fobald die demfelben angehörenden Ginnahmen und Ansgaben vollständig auf die Bucher gebracht find, vorbebalt-

lich späterer Ginlieferung ber bann erst zu bearbeitenden Sahress-Rechnung, ben ganzjährigen Abschluß vorlegt, worin die Berwensdung den Budgets = Ansähen Rubrikenweise gegenübergestellt wird, damit diese damit verglichen werden kann, wobei die vorkommenden Abweichungen gründlich zu erläutern sind. Es wird dadurch noch erreicht, daß etwaige Mängel oder Anslassungen im Budget besmerkt werden, und dieses immer noch zuverlässiger wird, was für die Berwaltung höchst erwünscht ift. Ein solcher viertelsähriger Abschluß ist in der Anlage XXV. beigefügt, die schon an früherer Stelle Erwähnung gefunden hat.

## Viertes Kapitel.

## Caffen = und Rechnungswesen.

Die Caffen = und Rechnungsführung für die beiden Brauchen ber Berwaltung ber Garten und Bauten fann fehr mohl vereinigt und jufammengelegt werden, und es ift bies auch rathlich, indem burch eine jede Bufainmenlegung in biefer Art eine mefentliche Bereinfadung erreicht wirb. Die nothwendige Ueberficht leidet barunter nicht, wenn bafur eine angemeffene Ginrichtung getroffen wird; und bann liegt in der einfachen Formen=Manipulation: ber Führung ber Buder, ben verschiedenen Abidiluffen im Laufe bes Jahres und und ber Aufftellung ber Jahres-Rednung, eine große Arbeite-Erleichterung im Bergleich mit einer getrennten Rechnunge= und Caffen= Die Bulaffigfeit ber Bufammenlegung beruhet aber barauf, daß die Bermaltung nur von einer Beborde geführt wirb. Denn, wenn jene bier getrennt ift, fo folgt es von felbft, bag auch bas fragliche Befchaft gefchieben gehalten werben muß, weil an einer Caffen = und Rechnungeführung nicht mehrere Behorden Theil baben fonnen.

Das gange Gefchäft ber Caffen = und Rechnungsführung für bie Garten und Bauten ift allerdings nicht unbedeutend, wie ich weiterhin bei bem Gingeben in bas gange Formenwesen zeigen

werde; daffelbe wird aber die Rrafte eines routinirten Beamten nicht überfteigen. Es find jeboch verschiedene Grunde, welche es widerrathen, ein fo verantwortliches Wefchaft in eine Sand zu legen. weil abgefeben bavon, daß es trop aller Controle = Einrichtungen und Revisionen erfahrungemäßig möglich bleibt, daß Unordnungen und Unterfchleife bei großen Caffen verdedt bleiben tounen, von ber Perfonlichkeit bes einen Mannes ber ordunnasmäßige Betrieb bes Gefchafts zu febr abbangt. Es tann biefer, wenn auch mit aller Borficht bei ber Babl verfahren ift, wenn beffen Sabiafeit. Ordnungeliebe und Thatigfeit erprobt worben, boch burch biefe oder jene Umftande bagn gelangen, bag er barin nachläßt und faum= felig wird. Da mag benn die Beborde erinnern und antreiben, fo fann fie body bamit bas nicht erreichen, woran ber eigene Antrieb bes Beamten es fehlen läßt; es werben Mangel und Unordnungen and Bergogerungen in ben zeitigen Abichluffen eintreten und baburch febr wichtige Getriebe in ber gangen Mafdine ber Bermaltung einen fchleppenden Gang erhalten, wodurch für die Behorde die erforderliche ftete Ueberficht weniger genan und zuverläffig werden würde. Diefen Nachtheilen und Gefahren tann burch die Anstellung noch eines zweiten Caffenbeamten vorgebengt werben. Denn fo leicht ift boch nicht anzunehmen, bag zwei Personen in gleiche Bebler verfallen. In der Art und Beife ber Bertbeilung ber Arbeiten liegt für ben Einen, welcher gur Sammfeligfeit geneigt fein modte, ber Antrieb jur Thatigfeit, ba barauf, bag diefer feine Schuldigfeit thut ber regelmäßige Fortgang ber Wefchäfte bes Andern beruhet. Der Gine übermacht ben Andern, erinnert ba, wo biefer es etwa fehlen laft. und die Controle der Caffe felbft ift durch die anguordnende Begenbuchführung gefichert. Beil unn aber für zwei Beamte bie Befchafte ju gering find, fo mirb es fich einrichten laffen, bag bie Caffen = und Rechnungsführung ber Barten und ber Bauten einer ber fonft beftebenden Sof=Caffen maeleat wird.

Die beiden anzustellenden Beamte sind der Caffirer und der Buchhalter; jener führt die Casse und ist dafür, wie überhaupt für die ordnungsmäßige Erledigung aller Geschäfte, zunächst verantswortlich, während dem Buchhalter gewisse Geschäfte und namentlich regelmäßige Cassen = Nevisionen übertragen werden. Der Cassirer führt, wie sich von selbst versieht, das eigentliche Cassendah, das Sournal, worin die täglichen Operationen der Casse, die Ginnahmen

und Ausgaben, sofort eingetragen werden. Der Buchhalter führt das Mannal, welches die einzelnen Rubriten in Uebereinstimmung mit der Jahres-Nechnung enthält, worin alle Einnahmen und Ausgaben, wie sie vorgetommen, so viel thunsich an demselben, sonst aber jedenfalls an dem auderen Tage eingetragen werden. Dieses Aubrit-Mannal ist das Gegenbuch, dessen Ausschlich jederzzeit die Uebereinstimmung mit dem Cassenbuche ergeben muß. Auf dessen Grund wird die jährliche Rechnung aufgestellt, deren Aubriten-Eintheilung ich schon oben in der Ausga XXV. gegeben habe.

Ich barf unn bemerten, wie mit ber Buweifung ber Ginnahmen und ber Leiftung ber Ausgaben, wie ferner hiernachft mit ber

Buchung und Berechnung zu verfahren ift.

Rach erfolgter höberer Genehmigung bes Budgets, vor Beginn bes Rednungsjahres, werden der Caffe die ordinair und ertraordinair bewilligten f. g. Etatsfummen aus der Saupt=Sof=Caffe überwiefen, und in Betreff ber, der jährlichen Genehmigung bedürfenden Ansgaben wie wegen folder, welche bes feststehenden 3medes halber gwar eine Genehmigung vor ber Leiftung nicht erfordern, beren Betrag aber bis zu einem maximo beffimmt ift, die Anschlage refp. die Credite mitgetheilt, um nur bis gu beren Erfcbopfung die Bahlung gu leiften. Daneben wird ber Caffe bas fpecielle Budget zugefertigt, um banach Die Buder angulegen und in Uebereinstimmung damit die Gintragung ber Ginnahmen und Ausgaben unter ber betreffenden Rubrit bes Manuals vorzunehmen. In die Bucher wird bei jeder Rubrit die im Budget angefette Summe, und two diefe fich, wie 3. B. bei ben Bankoften, aus verschiebenen einzelnen Aufchlagen bilbet, werben Die Caffe muß alfo aus bem Rubriten= biefe einzeln eingetragen. Manuale nachweifen konnen, welche Bablungen auf jeden Aufchlag und auf jeden Credit geleiftet worden find, um die Bahlungen bis ju weiterer boberer Unweifung einftellen gu fonnen, wenn biefelben barüber hinausgeben.

Die ordinairen und extraordinairen Etatssummen werden aus der Hanpt-Hof-Caffe nach und nach, wie der Bedarf es ersordert, auf Anitung der Behörde an die Casse gezahlt, damit nicht unothisgerweise große Cassen-Bestände aufgehäuft werden, bei deren Borshandenfein die Möglichkeit einer Bernntrenung oder unerlandter Bersuren gegeben werden würde. Die Ginnahmen für die Lieferungen an die Hofhaltung werden aus deren Casse nach Maßgabe

der bei diefer von den einzelnen Barten=Borftanden monatlich einge= gebenen, atteffirten und revidirten fpeciellen Rechunng, auf Grund einer über beren Betrag von ben Barten = Borftanden ausgestellten, von der Sofhaltunge=Caffe beglaubigten Befcheinigung erhoben und Die Ginnahmen aus bem Bertaufe werben von ben Garten monatlich nebft einer über ben Betrag von beiben Garten= Borftanden ansgestellten Befcheinigung abgeliefert, und bierauf ge= fchieht die Berednung. Auf ben Garten wird ber Bertauf burd ben erften Borftand beforgt, welder barüber Buch gu führen und täglich die gehabten Ginnahmen barin einzutragen bat. Der zweite Borftand ift burdy feine Dienft=Inftruction angewiesen, bas Buch täglich einzusehen und barin jum Beichen, daß foldes gefcheben und bie gefundenen Gintragungen von ihm für richtig und vollftandig gehalten find, feine Signatur einzutragen. Es liegt barin eine Controle, fo weit felbige ben Umftanden nach nur erreichbar ift.

Die Befolbungen, Contractegelber an Ouvriere, die Löhne ber Bebülfen und die Roffgelder der Lehrlinge merden quartaliter oder monatlich, je nadidem die desfallfige Bestimmung lantet, nach Etate gezahlt, in denen die Empfänger mit ihrer Namensunterfdrift in margine quitiren. Durch folde Bablungs = Ctate wird bie Be= rechnung bedeutend vereinfacht und die Bahl ber Rechnunge=Belege fehr erheblich vermindert. Alle fonft noch vorkommende festiftebende Bablungen leiftet die Caffe vermoge einer einmal ertheilten fort= laufenden Anweifung. Bu allen übrigen Ansgaben bedarf es ftets vorgängig der höheren Genehmignng, die mittelft fdriftlicher Eröff= nung in einzelnen befonderen Sallen, fouft im Allgemeinen burdy bie Signatur ber Bablungs= und Rechnungs=Belege ertheilt wird. Diefe befteben aus den Rechnungen der Lieferanten, Raufleute und Ouvriere über die von benfelben für die Garten und Bauten be= Sie werben an die Garten= forgten Lieferungen und Arbeiten. Borftande und Ban=Beamte, von denen die Beftellung ansgegangen, bei Rudgabe bes barüber ansgeftellten Bettels abgegeben, welder lettere bie babin an Bablunge=Statt ale bon gebient bat. biefe Beftellzettel ift von den Barten = Borftanden und Banbeamten ein Buch angulegen, wogn bas in ber Anlage XXIX. beispielsweife augefügte, bloß auf ben Bau bezügliche Formular febr geeignet erfcheinen burfte. Es find barin bie einzelnen Bettel in 2 Reiben unter einander gefest; Die erfte Reibe ift für die Bauführung, Die

zweite bagegen für ben Lieferanten bestimmt. Beber Bettel wird bemuad, mit ber fortlaufenden Rummer bes Buches verfeben, in duplo gefdrieben, ber in ber 2. Reihe bann abgefdnitten und an bie gebachte Bestimmung abgegeben. Wenn bie Rednungen unn, belegt mit den betreffenden Beftellzetteln, eingeben, fo wird barauf in materialibus die Prüfung porgenommen und die befundene Richtigkeit von ben beiden Garten = Borffanden oder bem ben Bau leitenden Beamten auf ber Redynung befdeinigt. Die gurudae= lieferten Beftellzettel muffen naturlid fofort caffirt werden und in bem Budje wird ber gleichlautende Bettel, ale erledigt, burchftrichen. Bei folder Tührung bes Buches haben bie Beamten ftete eine leichte lleberficht, ob die veranlagten Rechnungen fammtlich eingefommen find. Die Baurednungen muffen noch fammtlich von dem Bau-Director unterfdrieben werden, weil biefem, wie oben angeführt, über bas gefammte Sofbanwefen die obere tedmifde Aufficht guffebt. Die alfo verificirten und atteffirten Rechulugen gelangen bann au die Caffe, welche die Revision in calculo daran pornimmt, und in ben Büchern nachsieht, ob nicht burch bie betreffende Rech= nung der genehmigte Aufchlag ober Credit überfdritten worden. Die Caffe bat jum Beichen, daß in jener wie diefer Begiebung bei ber Rednung etwas nicht zu erinnern fei, diefelbe ebenfalls noch zu figniren, und legt bann die Rednungen bem Oberhof=Marfchall= Minte gur Bablunge=Genehmigung vor, welche mittelft Signatur Das betreffende Mitglied ber Beborbe, welches mit polliogen wird. der Leitnug der Bermaltung insbefondere betrauet ift, bat die Gig= natur mit großer Borficht zu vollziehen, bamit ibm, trop aller be= ftebenden Controlen body wohl vorkommende nicht gerechtfertigte Berwendungen bemerkbar und fofort die geeigneten Berhandlungen eingeleitet werben, um ben betreffenben Beamten gur Rechenfchaft gu gieben. Ift auch fur diesmal eine Remedur nicht zu erreichen, ba die Berwendung ichon Statt gefunden, fo gereicht aber die gei= tige Erörterung bes Falles bagn, die Beamte aufmertfam gu erhalten und die Wiederkehr einer folden Unordnung ober einer Berfäumniß gu vermeiben. Gleich wichtig ift es, bag bie Beborde burch bie Caffe fofort Renutuiß bavon erbalt, wenn Unfchlage ober eröffnete Gredite überschritten werden, um eine Monition an den betreffenden Be= amten, burd beffen Schuld foldjes berbeigeführt worden, zu veranlagen, eventuell aber einen weiteren Fortgang ber Zahlungen zu inhibiren.

Rach biefen Zwifchenbemerkungen tomme ich auf das Ber= fahren bei ber Caffe gurud, welche die vom Dberhof=Marfchall=Amte fignirten Rechmungen zu bezahlen bat. Der Caffirer tragt biefelben nach gefdebener Babhing unadift in fein Caffenbuch, notirt baranf Fol. und Mr., wo bies gefdeben und es gelangen bie Rechnungen alebann an ben Buchbalter, welcher bie Gintragung in bas Ru= briten=Manual vorzunehmen, und gleichfalls die Rubrit, worunter diefelbe Statt gehabt, ju notiren bat. Damit find die Rechnungen erledigt. Die Ginnahmen von den Garten wie Ausgaben behuf der Gul= tur ber Garten, Rubrit IV, muffen in ber Redynnig unter ben einzelnen Anbrifen für jeden Garten getreunt gehalten werden, weil die Beranfolganngen im Budget auf berfelben Trennung beruben und abgefeben bapon ift es auch von Intereffe, gu erfeben, was jeder Garten unter ben betreffenden Rubriten eingebracht und mas er gefoftet bat. Dag bie Rechnungen ber Lieferanten und Onbriere für jeben einzelnen Barten aufgestellt und nicht mehrere Garten in eine Rechnung qu= fammengebracht werben, folgt als ein Erforderniß aus bem Umftande, baß für jeden Garten eine befondere Bermaltung burch zwei Bor= Didt weniger find bie Rechnungen nach ber Ber= ftande beftebt. fchiedenheit ber Wegenftande, und banach, wie die Berechnung bei der Caffe gefdieht, getrennt zu halten, indem eine Rechnung fich nicht auf mehrere Rubriten beziehen barf. Es burfen g. B. in einer Rechnung nicht Ausgaben für Gerathe und Materialien gufammen= gebracht werben, weil diefe unter 2 verschiedenen Rubrifen gu be= rechnen find. Die Rechnungen über verwandte Bantoften find ge= trennt gu halten nach ben einzelnen Budgets = Pofitionen, bamit fie barauf gebucht werden und es baburd moglich wird, bag die wirtliche Bermendung fiets mit ber Beranfdlagung verglichen werben 3m Budget find, mas gunadift die Rubrit "für Ren= banten und Saupt=Reparaturen" anlangt, die genehmigten Unfchläge mit ber barans fich ergebenden Summe einzeln eingetragen; es folgt alfo, daß die Rechnungen immer nur auf einen Anschlag fich be= gieben burfen. In der anderen Rubrit "für die gewöhnliche Uluter= haltung der Gebäude," wird der Aufat im Budget wegen eines jeden einzelnen Gebandes nebft beffen Bubebor gemacht, mit In8= nahme bes Falles, wenn ein Compler mehrer gleichartiger ober gu= fammenbangender Webaude porbanden ift, wofür ein genereller Bubaet8=Unfat quaelaffen werden tann. Go tann ein folder g. B.

angenommen werden für alle Gebande und Banwerte auf ben fammtlichen Garten, vorausgefest jebod, bag ber Betrieb ber Bauten in Begiebung bierauf in eine Sand gelegt ift, weil fouft, wenn mehre Beamte biefe Beforgung haben, beffer für einen Jeben eine befondere Creditsumme jur Berwendung bestimmt wird, bamit ber einzelne Bau=Beamte weiß, wie weit er in ber Berwendung geben barf. Die Scheibung ber Rechnungen ber Lieferanten und Dupries für die Garten und Bauten in ber angegebenen Beife gereicht na= türlich ber Caffen= und Rechnungsführung zu großer Arbeit8=Ber= mehrung, da beren Mag burch die Angahl ber Rechnungen febr erheblich bedingt wird. Diefe Ginrichtung ift aber unerläglich, wenn bie Bermaltung nach einem feften Binang-Plane geführt und beren Mustommen mit ben vorhandenen Mitteln gefichert werden foll. Bu bie= fem Brede muß noch die Anordnung von Bwifden-Abfchluffen im Laufe bes Jahres, etwa vierteljährigen, bingutommen, weil in beren Erman= gelung bas Ergebniß fich erft nach Ablauf bes gangen Sahres gu Sage legen murbe, wo bann eine Henberung nicht mehr moglich mare, und die porgetommene Ueberfdreitung beffeben bleiben mußte, fo bod fie auch fein mochte, weil bafür Lieferungen und Arbeiten ausgeführt find, wofür die Bablung geleiftet werben muß. Collen folde Zwifden = Abidluffe aber ein treffendes und maggebendes Refultat barftellen, fo ift die Beffimmung erforberlich, bag für alle Arbeiten und Beftellungen, die fur die Beit, welche ber Bwifden= Abidlug umfaßt, vorgetommen find, die Rechnungen eingegeben und bezahlt werden, bamit ber Abichluß die fammtlichen Berwendungen bebuf ber Garten und Bauten bis zu ber bestimmten Beit umfaßt. Es ift fcon angebeutet, bag bas Quartal ber geeignetfte Zeitraum bafür fei, weil namentlich nach Abichluß ber Bucher für bas zweite und britte Quartal mit einiger Buverläffigfeit Schluffe auf bas muthmaßliche Ergebniß des gangjährigen Abschluffes gezogen mer= ben konnen, und alebann bei gunftigem ober ungunftigem Stanbe bes Binang=Sanshalte noch weitere im Budget nicht berüchfichtigte Berwendungen zugelaffen ober umgekehrt in ben beabfichtigten Berwendungen noch Ginfdräufungen getroffen werben fonnen. Semefter=Mbfdluß wurde diefen Ruben nicht gewähren, benn bamit wurde nur ein Bwifden=Abidluß erreicht, weil bas zweite Semeffer icon bas Jahr fchließt; jener wurde aber den Muhalt für bie Beurtheilung bes ferneren Berlaufes noch nicht gemabren fonnen, wie

der Abichluß vom 3. Quartale. Ausgenommen von der diefen Quartal=Abichluffen jum Grunde liegenden Beftimmung, daß die Rednungen für die Garten und Bauten nach Ablauf bes Quartals für biefes fofort eingegeben werben und innerhalb einer breiwöchigen Frift ibren Lauf bis an die Caffe vollendet baben muffen, konnen Diejenigen Rechnungen fein, welche fich auf Neubauten und Sanpt= Reparaturen beziehen, weil bafür befondere Anfchlage bestehen und die Berwendung barauf in gewiffen Beit=Abichnitten in irgend einer Beife nicht maggebend fein fann. Gin Anderes ift es bagegen mit ben Berwendungen auf Reparaturen gur gewöhnlichen Unter= haltnug ber Gebaube, die nach ben bafur ausgefesten Mitteln febr oft bemeffen werben konnen : reichen biefe nicht aus, fo lagt fich mauche Ausführung auf bas folgende Sahr verfdieben und find bie Mittel vorhanden, fo konnen biefe auf munfchenswerthe, gerade weniger bringende Berbefferungen verwendet werden. muffen die barauf fich beziehenden Rechnungen in die Quartal= Abidluffe mit aufgenommen werden. Wenn die Caffe brei Wochen nach Ablauf bes Quartale mit fammtlichen Rechnungen verfeben ift, fo fann fie icon in einigen Sagen barauf ben Abichluß fur Die bis jum Iften beffelben Monats abgelaufenen ein, zwei ober Muger biefen für 3mede ber Bermal= drei Quartale vorlegen. tung gereichenden Abichluffen ftellt die Caffe monatliche Abichluffe ju bem 3wede auf, um die leberzengung von ber Richtigkeit ber Baar=Caffe gu erlangen.

Auch diese monatlichen Abschlüffe sind für die Berwaltung sehr interessant, weil sie darin den Vertgang des ganzen sinanziellen Getriebes stets vor Augen hat, und es können auch darin tressende Anlässe gesunden werden, um eine zu weit gebende Berwendung zu rechter Zeit einzuhalten und zu zügeln. So ist der Behörde daher wohl zu empfehlen, auch diese monatlichen Cassen-Woschblüsse sich der Bereichen zu lassen; die beste llebersichtlichkeit dafür gewährt ein für das ganze Sahr anzulegendes Buch, worin in der ersten Columne links die Budget-Ansähe in der ganzen Specialität, wie die Bücher geführt werden, eingetragen werden, worauf in einer zweiten Columne die Angabe des Gegenstandes der Einnahmen und Ausgaben in der rubrikenweisen Absheilung und Volge kommt und dann für das ganze Jahr und woch einige Monate darüber hinans, die zur völligen Erledigung des ganzen Rechnungs-

Sanshalte bis zu beffen Abichluffe noch erforderlich find, Monate= Columnen angelegt werden, worin die Resultate ber monatlichen Caffen=Abidiluffe nad und nach und gwar fo eingetragen werden, daß der lette Monate=Abichluß die Ergebniffe der porangegangenen Monate=Abidluffe in fich begreift. Es enthalt alfo 3. B. ber Monate-Abschluß für December die Resultate bis dabin vom Unfange des Rechnungsjahres an. Diefe Abichluffe werden am erften Zage des neuen Monats aufgestellt; es ift bies die Arbeit einiger Stunden und ichon am erften Tage jedes Monats bat die Beborde. die fpecielle Borlage der fammtlichen Ginnahmen und Ausgaben bis Gin Formular gu biefen monat= jum Schluß bes letten Monats. lichen Caffen-lleberfichten gebe ich in ber Mulage XXX.; es gennat. bag barin die vier erften Monate und ber Schlug-Monat aufgenommen find. Es ergiebt fich barans ber monatliche Fortagna bes Binang-Sanshalts in ber gangen Gingelnheit.

Einige Ausgaben giebt es, welche fofort bei ber Berwendung nicht befinitiv auf die Bucher getragen werden können, wenn für die Berechnung ber Berbrauch des gangen Sahres maßgebend fein foll. Es find diefe die für Venerung und die Vourage der Gespanne.

Den Ankauf ber Fenerung fucceffive zu machen, wie bas Beburfniß nach und nach erfordert, wurde bei einer fehr bedeutenden Maffe Bolg nicht wohl thunlich fein, es mußte fonft mit einem Lieferanten deshalb ein Contract abgefdloffen werben fonnen. Bor= theilhafter ift es aber gewiß, wenn die gange Maffe bes Solges im Sommer angefauft und auf ben Lagerplat gebracht wird; und eben fo ift awifden Martini und Beihnachten die geeignetfte Beit jum Unfaufe der Fourage auf ein ganges Jahr, wobei freilich bie Confuncturen berücksichtigt werden muffen. Goll nun in ber Jah= redredmung nur der wirkliche Golg= und Fourage=Berbrauch in bem Rechnungs=Jahre von Juli zu Juli zur Berechnung gelangen, fo muffen die am 1. Juli verbliebenen Solg= und Fourage=Borrathe auf bas folgende Rechnungsiabr, in welchem biefelben confumirt werden follen, übertragen werden. Wenn alfo am 1. Juli erft feststeht, wie viel golg und wie viel Fourage im abgelaufenen Sahre wirklich verbrandit worden, fo kann auch bann erft befinitiv bie Cumme festgestellt und gebucht werden, welche gur Berechnung ge= langt. Bis dabin muffen die im Laufe bes Rechnungsjahres aus= gegebenen Summen auf das Borfduß-Conto geftellt werden.

Die Musaabe enthalt eine Rubrit "Geleiftete Boridinfe", die Ginnahme bagegen eine folde "Erftattete Borfduffe". Unter letterer merben bie gur befinitiven Berechnung und Budung gelangten Musaaben, fo wie nach Ablauf des Rechnungsjahrs die aus bem= felben noch unerledigten, auf bas Conto bes neuen Jahre übergebenben Borfcuffe eingetragen, fo daß nach Ablauf des Rechnungsjahres fid eine Ansgleichung und Erledigung fammtlicher Borfcuffe ba= burch berausstellt, bag unter beiden Anbrifen die Summen überein= ftimmen. Es konnen auch fonft vorfduffige Bablungen an Liefe= ranten und Ouvriers auf beschaffte Lieferungen und Arbeiten, worüber die Rechnungen noch nicht haben eingegeben werden fon= nen, vorkommen, wiewohl biefe thunlichft zu vermeiben find, weil es leicht möglich ift, baß fie bei demnachfliger Ausgahlung der Rech= nungen überfeben und alfo nicht in Abrednung gebracht werben. Solde porfdugweife ober Abichlage=Bablungen merben and unter ber gebachten Rubrit ausgablich und bemnächft, wenn biefelben burch Abgug an ber Rechnung wieder gur Caffe gelangt find, unter ber andern Rubrit einnahmlich berechnet.

In höchstens sechs Wochen nach Ablauf bes Rechnungsjahres kann bas Rechnungswesen für baffelbe feine völlige Erledigung gefunden haben, so daß dann schon mit der Ausstellung der Sahress-Rechnung begonnen werden kann, die aber, da daueben die laufensem Geschäfte nicht in Stocken gerathen dürfen, einige Monate ersfordert.

Die Erhaltung folder Ordnung zur Ermöglichung ber viertel= und ganzjährigen Abschüffle in den angegebenen kurzen Briften beruhet nun aber wesentlich darauf, daß die einzelnen Garten= und Ban=Beamte, ein Seder in seinem dienstlichen Ressort, danach streben, daß die Rechnungen der Lieseranten und Ouwriers sosort nach Absauf eines jeden Quartals, hinsichtlich der besonders verauschlagten Neubauten und Saupt=Reparaturen dagegen baldbinnlichst nach beschaffter Lieserung oder Arbeit und jedenfalls in kürzester Beit nach Beendigung des betressenden Baues, dei ihnen abgegeben und von ihnen an die Casse bestwesten werden. Bet einem großen Personale kann sehr leicht der Einzelne darunter eine Bersstümmiß eintreten lassen; es werden manche Erinnerungen erst nöthig sein, um jenes Ziel zu erreichen. Es empsiehlt sich deshalb eine allgemeine Vorschrift: daß ein Zeder der Beamten nach Ablauf

des Quartale bie fpateftens ju drei Bochen bei ber Behorde die Ungeige gu machen babe, bag aus feinem bienftlichen Reffort fammt= liche Rechnungen an die Caffe abgegeben feien. 3ft ber für Abgabe Diefer Anzeige gefehte außerfte Termin verftrichen, fo merben bie etwa fehlenden Anzeigen eingeforbert. Wenn es fich auch von felbft verfieht, bag die einzelnen Beamte über alle Ausgaben, welche in ihrem bienftlichen Reffort vortommen, Buch ju führen haben eines folden Buches, beffen Subrung für die Baumeifter von gang besonderer Wichtigkeit ift, babe ich im aweiten Capitel ichon ermabnt - um ftete in Reuntniß bavon zu fein, wie bie bis babin Statt gehabte Bermendung fich ju den eröffneten Credit= und den geneh= migten Anschlags-Summen verhalt, fo ift es bennoch aber, um beren Ueberschreitung thuulichft vorzubeugen, febr angemeffen, burch Die Caffe für jeden Beamten bei Beginn bes Rechnungsjahres ein Buch, wogn die Formulare in den Anlagen XXXI. a und b. beigefügt find, anlegen zu laffen, worin gnnachft alle Credite und Baut = Anschläge mit ihren Summen, und bann quartaliter bie in Rechnung gelangten Bermenbungen einzeln neben jenen Gum= men eingetragen werden. Dies Buch wird mit folder Gintragung nach den Quartal=Abschliffen burch die Caffe den Beamten über= geben, welche daffelbe nach genommener Ginficht babin gurudgelan= gen laffen. Die Beamte tonnen fich alebann bei portommenben, durch fie veranlagten Ueberfdreitungen mit Unwiffenheit über ben Stand ber gefchehenen Berwendungen ober mit bem Begeben eines Berfebens bei ber eigenen Buchführung nicht entschuldigen, ba ein foldes burch die Bergleichung mit bem von ber Caffe geführten Buche fichtbar wird.

Enblich ist hier noch bes Verfahrens mit ben Rudftanben, welche bei ben Einnahmen ber Gärten aus bem Verfaufe ihrer Prosbucte erwachsen, zu gebenken. Bei den Einnahmen aus dem Verfaufe von Gemüse, Obst und sonstigen Früchten können Rudstände nicht entstehen, da derselbe nur gegen baare Jahlung geschehen darf; dagegen ist der Verfauf der Obstbänme aus der Plantage und der anderen Bäume, wie der Bosquet-Pflanzen, Gestränche und Glashauspslanzen ein reines Handelsgeschäft; die Bestellungen werden in grußem Umfange auf Eredit meistens ausgerichtet und die Rechnung darüber wird der Lieferung beigefügt. Die Gärten liefern an die Casse nur die baaren Erhebungen jedes Monats mit namentlicher

Bergeichnung ber Raufer und Bahler ab, und die verbliebenen Musftande ergeben fich alfo nur aus dem bom Garten=Borftande gu führenben Buche. Bei foldem Bertauf8=Gefchafte tann nicht fofort auf baare Bablung bestanden werben, benn es tonnte baburch ber Abfat leiden; aber die Borficht haben die Garten=Borftande gunachift anzuwenben, bag fie nur an befannte, notorifch rechtliche und fol= vente Perfonen eingebende Beftellungen ausrichten. Wegen ber Bablung tann ein halbes Jahr Crebit gegeben werben, nach beffen Ablauf ber Garten-Borftand eine Unmahnung erläßt, die er nach anderweitem Berlaufe von feche Bochen unter bem Bemerten er= neuert, daß noch eine Frift bon einigen Bochen gegeben werbe, nach beren erfolglofem Ablaufe ber Rudftand ber Caffe gur Gingiebung übergeben würde. Die Garten-Borftande haben nun nach Ablanf eines jeden Quartals berartige, nicht jur Erledigung gu bringen gemefene Rudftande ber Caffe anzuzeigen, welche barauf gunachft nur eine einfache Anmahnung, nach feche Bochen aber eine gweite mit Singufugung bes Prajubiges, bag alebann bie gerichtliche Gin= giebung verfügt merben murbe, erläßt. Die auf foldem Bege un= erledigt gebliebenen Rudftande zeigt die Caffe ber Beborde an, welche bie bann ju treffenden Maagregeln ju ermeffen bat. Gin nach biefen Andentungen abgefaßtes Reglement wird in ber Anlage XXXII. beigefügt.

Bum Schluffe mochte ich mir erlauben, noch einige Bemertin= gen folgen gu laffen.

Es hat der Darstellung durch die Abtheilung in verschiedene Capitel eine bessere Uebersichtlichkeit gegeben und die Auffindung betreffender Stellen darin dadurch erleichtert werden sollen. Gine so strenge Scheidung der Materie aber in diesen Capiteln, daß nicht die eine oder andere Bemerkung und Andentung, welche in einem früheren Capitel bereits gegeben war, in einem folgenden wiederholt worden, hat sich nicht wohl erreichen lassen, weil Beziehungen dieser oder jener Bestimmung zu dem Betreff verschiedener Capitel bestanden und deshalb die Ginleitung der Besprechung eines Gegenstandes oft die Wiedernafnahme einer früher schon gegebenen Andentung, also die Wiederholung etwas schon Gesagten, erforderte. Ich wünsche, mit dieser Bemerkung einem Borwurfe nicht genügender Ordnung in der Behandlung des Gegenstandes zu begegnen.

Dann möchte ich noch enblich bem betreffenden Mitgliebe bes Dber=Bof=Marichall=Umte, welches befonders mit ber Leitung ber Bermaltung ber Bauten und Garten betrauet ift, empfehlen, bas regefte Butereffe bafür zu nehmen und fich bavon gang und gar burch= bringen gu laffen. Deffen Beifpiel an oberfter Stelle wirkt belebend und auregend auf ben Gifer bes gangen Perfonals bom erften bis gu bem unterften Diener; es liegt barin nach meiner Ginficht und Erfah= rung ber Schlufftein bes Gebaubes biefer Abminiftration, worin mit bedeutenden Mitteln verhältnismäßig wenig geleiftet werden fann, wenn es an ber ftrengften Ordnung und einer fortbauernden eifrigen Ueber= machung ermangelt. Es mag bie Ginrichtung einer Anftalt noch fo genau vorgezeichnet fein - Die Art und Weife ber Musführung enticheidet über den Erfolg. Perfonlichkeiten mechfeln, die befte und verläßlichfte fann erfest werden burdy eine minder gute und mas biefe verfehlt und verfaumt, tann geraume Beit unbemerkt bleiben, wenn an oberfter Stelle die Bachfamteit eine geringe ift. Diefe muß eine beständige und forgfame fein; wie der Borftand bes einzelnen Gar= teus biefelbe über ben gangen ibm anvertrauten Betrieb auszudeb= nen hat und bas große Perfonal ber Gehülfen, Lehrlinge und Tagelohner ftete im Muge haben muß, bamit bas Rechte gefchieht, Sahrläffigfeiten und Berfaumniffen im Entfteben entgegengetreten wird, fo muß bas bie Stelle bes Chefe vertretenbe Mitglied bes Dber-Bof-Marfchall-Umte um fo mehr bann, wenn bie Stelle eines Ober Inspectors, welcher zwifden ber Beborbe und ben einzelnen Garten=Borftanden fieht und ben letteren vorgefett ift, beffen ich im erften Capitel erwähnte, unbefest ift, bie Barten fleifig befuden, von den Arbeiten und beren Fortfdreiten im Gingelnen Renntniß nehmen und fid die lleberzeugung an Ort und Stelle verschaffen, bag Unordnungen und Mangel fich nicht eingeschlichen Bei bem Banwefen ift folde perfonlide leberwadjung ein gerin= geres Erforderniß, ba für die Stellung eines technischen Oberbeamten ftets geforgt fein muß, bem die Berantwortlichfeit für einen ord= nungemäßigen Gang bes Dienftes auferlegt ift. Aber boch ift es immer angebracht, wenn ber Chef auch ben Betrieb ber Banten perfonlich ine Muge faßt und mit ben Bau-Beamten ein fortbauern= bes perfonliches bienfiliches Bernehmen unterhalt. Es wird auch baburd nur Gutes gewirft und ber Dienft geforbert.

# Anlagen M I. bis M XXXII.

Unlage I.



für

# das Ober-Hof-Marfchall - Amt

als Verwaltungsbehörde für die herrschaftlichen Gärten.\*)

### §. 1.

Diefe Berwaltung begreift in fid)

a. die Unterhaltung der herrichaftlichen Garten in der Umgebung der Residengstadt, sowie in dem Lande überhaupt;

b. die Unftellung des dazu erforderlichen Perfonals.

ad a. Dem Ober-Hof-Marfchall-Amt liegt es ob, bafür zu forgen, daß die Gärten in einem, den Berhältnissen entsprechenden
guten Zustande stets erhalten werden, mit Rücksicht auf ihre verschiedenartige Bestimmung als Lust-, Blumen-, Gemüse- und Plantage-Gärten, und es wird erwartet, daß bei deren Behandlung
mit der Zeit fortgeschritten, und die erprobten Erfahrungen in der
Gartenbaukunft so weit als zur Erreichung jenes Zwecks erforderlich, wohl beachtet werden.

Die Erzengnisse der Garten find junachst und hauptsächlich zur Befriedigung der Bedürfnisse der Hospitaltung gegen taxmäßige Bezahlung bestimmt; sie sollen aber, soweit sie darüber hinans reichen, auch jum Gegenstande des Berkaufs gemacht werden. Alle größeren Aulagen und Berwendungen zum Betriebe der Gärten, namentlich

<sup>\*)</sup> Wegen bes Baumefens f. Sof-Marichall 2. Aufl. pag. 417.

die darin vorzunehmenden Renbauten, bedürfen einer befondern

Genehmigung.

ad b. Sämmtliche wirklich angestellte und befoldete Gartensbediente werden auf den Borschlag des Ober-Hof-Marschall-Amts höheren Orts ernannt und bestätigt, wogegen die Annahme aller übrigen für den Dienst erforderlichen Personen, denen daraus aber ein Anspruch auf demnächstige wirkliche Austellung niemals erwachsen soll, dem Ober-Hof-Marschall-Amte überlassen bleibt.

### §. 2.

Das Ober-Sof-Marschall-Amt hat die jur Buhrung der Berwaltung der Garten erforderlichen Geldmittel aus der herrschaftlichen Caffe zu empfangen, behnf deren Berwendung und Berrechnung eine besondere Caffe unter der Benennung "Hof-Garten-Caffe" besteht.

### §. 3.

Das Ober-Sof-Marschall-Amt stellt in den Monaten März und April jeden Jahrs einen Stat über die muthmaßlichen Ginnahmen und Ausgaben für das bevorstehende Rechnungsjahr — ein Budget — auf, und beantragt bei deffen Borlage durch die obere Vinauz-Behörde die Jahlungs-Anweisung der danach erforderlichen Juschuß-Summe, welche im Laufe des Nechnungsjahrs successive nach Besarf gehoben wird.

# §. 4.

Nach Ablanf des Rechnungsjahrs und nachdem sobald als thunlich die Bücher der Hof-Garten-Casse für dasselbe abgeschlossen wor- den, erstattet das Ober-Hof-Warschall-Amt höheren Orts einen Rechenschafts-Bericht über die Berwaltung des abgesaufenen Rechnungs-jahrs, welchem ein rubrikenweiser Extract der Jahres-Rechnung anzulegen und wobei die sich danach ergebenden Abweichungen von dem Budget thunsichst zu erläutern sind.

# §. 5.

Es foll die Sahres-Rednung der Sof-Garten-Caffe bei dem Ober-Hof-Marschall-Umte einer Revision unterzogen, für die Abstellung der dabei sich ergebenden Mängel und Unrichtigkeiten sofort Sorge getragen, dann aber jene Nechnung nebst den Monitis

fammt Beantwortung und ben fämmtlichen Belegen zu weiterer Prüfung ber Finangbehörde eingereicht werben.

§. 6.

Im llebrigen finden auf den Geschäftsgang in Garten-Sachen die Bestimmungen des Reglements für das Ober-Hosfmarschall= Umt Anwendung.

Siehe Sof=Marfchall Mufl. 2 pag. 417 u. f. w.

# Dienst : Instruction

für ben

# Sof=Gartenmeifter.

### §. 1.

Der Sof-Bartenmeister ift als Borftand des Gartens N. N. dem Ober=Sof=Marschall=Amte untergeben, und deffen Befehlen und Ansordnungen pfinctlich und getreulich nachzukommen verpflichtet.

### §. 2.

Der Hof-Gärtner, welcher als zweiter Gartenbedienter dem Hof-Gartenmeister nachgesett ift, ift in der Regel diesem zunächst für die tüchtige Verrichtung der ihm obliegenden Geschäfte verantwortlich. Dagegen sollen aber in gewissen Fällen und namentlich in dem ganzen sinanziellen Theile der Verwaltung beide Gartenbediente gemeinschaftliche Verpflichtungen haben, und für deren gewissenhafte Erfüllung verantwortlich gemacht werden. Bei dieser den beiden Gartenbedienten zu einander gegebenen Stellung wird vertranet, daß sie stell nur das Beste des Dienstes vor Angen haben und ein friedliches gutes Vernehmen unter sich dauernd unterhalten.

# §. 3.

In dem Garten wird Gemufeban und Obstrucht getrieben und es sollen diese Zweige der Gartnerei übrigens and, durch kunstliche Treibereien auf Missbeeten und in Saufern in vorzugeweise ausgesehnter Maaße zunächst zur Befriedigung des Bedurfnisses für die Hofhaltung betrieben werden. Der Hof-Gartenmeister hat sich die Bervollkommunng der Gartnerei in diesen Theilen besonders eifrig angelegen sein zu lassen, daneben aber die Blumenzucht nur in soweit zu betreiben, als solche zur Zierde des Gartens gereicht.

Der Hof-Garteumeister wird in feinem Sache den Vortschritten der Beit gu folgen fich bestreben, gut erkaunte und erprobte Berbefferungen einfuhren und anwenden.

Wefentliche Veränderungen in der bisherigen Cultur 2c. follen aber der Genehmigung des Ober-Sof-Marschall-Amts bedürfen. Es soll jährlich im Monat October ein Culturplan wegen des Gemüsebaues für alle Gärten entworfen werden, so das die Culturen auf den einzelnen Gärten eine gehörige Volge ergeben und in einander greifen, wesentlich stets mit Rücksicht auf das Bedürsniß der Sos-haltung sodann aber auch, soweit als thunlich, um dem Gemüsedan und der Obst-Cultur durch Verkauf einen entsprechenden Ertrag abzugewinnen. Es wird dieserhalb auf die bestehenden oder noch zu erlassenden generellen Bestimmungen verwiesen.

### §. 4.

Ueber die an die Hoffüche gefchehenen Lieferungen ist ein genaues Buch, worin dieselben täglich eingetragen werden, zu führen, wonach dann die monatsiche Gelbberechnung nach Maaßgabe der bestehenden Tarezzu formiren und an den Küchschreiber in den ersten acht Tagen des Monats für den verstoffenen Monat abzugeben ist. An die Hose-Garten-Casse ist dagegen nur ein summarischer Extract dieser Rechnung einzuliesern. Diese Rechnungen, wie die Extracte mussen dem Hose-Gärtner mit unterschrieben sein.

Ueber die Einnahme aus dem Berkaufe von Gemüse und Obstissist ebenfalls ein Buch zu führen, worin die Quantität Gemüse und Obst und der Erlös dafür täglich eingetragen wird. Diese täglichen Eintragungen im Buche soll der Hof-Gärtner und zwar sosort an jedem Tage, oder bei eintretender Behinderung dann spätestens am andern Morgen visiren. Daraus ist ebeufalls eine monatliche Ueberssicht zu sormiren, worin die Quantität der verschiedenen Sachen und der Erlös dafür im Ganzen anzugeben ist. Diese Uebersicht muß in den ersten acht Tagen des Monats für den abgesaufenen Monat mit dem Gelde an die Hof-Garten-Casse abgesiefert werden.

# §. 5.

Dem Sof-Gartenmeister lediglich allein ift gestattet, nach Befriedigung bes Bedurfniffes ber Sofhaltung feinen eigenen Bedarf an Gemufe und Obst aus dem Garten zu entnehmen, eine Benuhung getriebener und feinerer Früchte und Gewächse steht ihm
aber nicht zu, wie eben so wenig gestattet ift, irgend etwas aus
bem Garten zu verscheuken. Eine Uebertretung dieses lehteren Berbots wird insbesondere strengster Ahndung unterliegen, wie denn
ferner noch jeder Privat-Pflanzen- oder Saamen-Handel den Gartenbedienten untersagt sein foll.

### §. 6.

Im Garten foll die größte Reinlichkeit und Sauberkeit stets herrschen. Wenn dem hof-Gartenmeister die Grasnugung im ganzen Garten in partem sal. überlaffen ift, so wird aber ausdrücklich bestimmt, daß das Gras da, wo es zur Zierde gereicht, kurz gehalten werden foll.

### §. 7.

Ein Gegenstand ganz befonderer Aufmerkfamkeit beider Gartenbediente foll die Beaufsichtigung der Gehülfen, Lehrlinge und Tagelöhner sein, damit die sehr bedeutende Ausgabe dafür auf das wirkliche Bedürfniß eingeschränkt werde und stets bleibe. Ift die Ansordnung der Culturen und die Leitung der Arbeiten im Garten im Allgemeinen Sache des Hof-Gartenmeisters, so soll dagegen die Beaufsichtigung der Leute bei der Arbeit und deren gehörige Anleitung dem Hof-Gärtner mit obliegen, so weit seine eigenen Arbeiten ihm die Zeit dazu lassen.

Bu Tagelöhnern sind stets nur rüstige und fräftige Leute zu nehmen; der Hof-Gärtner soll diefelben des Morgens vor Beginn der Arbeit und Abends nach deren Beendigung verlesen. Derselbe führt die Liste der Tagelöhner, stellt wöchentlich die Tagelohns= Rechnung auf, welche von ihm und dem Hof-Gartenmeister zu unterschreiben ist. Die Auszahlung des Tagelohns beforgt der letztere. Die Annahme der Tagelöhner hängt von demselben lediglich ab.

Jebe Benutung der herrschaftlichen Tagelohner gu Privatzweden der Gartenbediente, mit der einzigen Ausnahme beim Schneiden, Trodnen und Sinbringen des Grafes für den hof-Gartenmeister, ift bei ftrengster Ahndung verboten.

### §. 8.

Ueber die vorhandenen Utenfilien und Geräthschaften ift ein genaues Inventarium von dem Hof-Gartenmeister zu führen. Dersfelbe hat um Sohaunis jedes Sahrs dem Ober-Hof-Marschall-Amte eine von dem Hof-Gärtner mit unterschriebene Nachweisung, worin der Bestand des vorigen Sahrs, die Statt gefundenen 26s und Bugänge und der bleibende Bestand anzugeben sind, vorzulegen und daneben die Auschaffung eines größeren Bedarfs für das kommende Sahr zu beautragen.

Der Gartenvoigt führt zunächst unter bem Hof-Gartner die specielle Aufsicht über die Geräthschaften und Utensilien, hat solche unter Berschluß und übergiebt sie jeden Morgen ben Tagelöhnern und läßt sie sich am Abend von denselben in gereinigtem Justande wieder zurückliesern. Etwa entstehende Desecte hat der Gartenvoigt dem Hos-Gartenmeister zunächst anzuzeigen, welcher dann davon dem Hos-Gartenmeister sofort die nöthige Meldung machen soll, damit selbige, soweit erforderlich, sofort wieder ersett werden.

### §. 9.

Die wöchentlichen Garten-Rapporte, sowie alle Rosten-Rechnungen ohne Ausnahme sollen von dem Hosf-Gärtner mit unterschrieben und resp. atteflirt werden.

### §. 10.

Mit der Tenerung behuf der Treibereien ift hanshälterifch umzugehen, und es versieht sich von felbst, daß sie um zu herrschaftlichem Behuf, niemals aber zum eigenen Außen der Gartenbediente
verbrancht werden darf. Beide Hof-Gartenbediente sind bafür verantwortlich.

# §. 11.

Im Monate Samuar foll ber Hof-Gartenmeister einen Bermalstungs=Bericht vom abgelaufenen Cultur-Sahre, einen eigentlichen Reschenschafts=Bericht, an das Ober-Hof-Marschall-Amt erstatten, worin

I. was ben Gemufeban und die Treiberei anlangt, anzugeben ift, in welcher Ausbehnung ber Betrieb Statt gefunden und gwar:

- a. wie viel Morgen mit ben verschiedenen Gemufe-Arten bestellt und
- b. wie viel Miftbeete und Miftbeet=Venfter vorhanden gemefen, und
- II. binfichtlich ber Obft=Cultur gu bemerten ift:
  - a. wie viel Obfibaume vorhanden, getrennt nach alteren, mittleren und jungen;
  - b. die Bahl der Spalierbäume nach ihrer Art und bem Um= fange: ob groß oder flein;
  - c. Die Lange ber Weinftode nach Muthengabl;
- III. hinfichtlich der Blumenzucht das Geeignete bemerkt merden kann. Der Bericht muß fodann eine weitere Ausführung enthalten, und zwar
- ad I. ob und wie bie Cultur in Uebereinstimmung mit bem vor Beginn bes Jahres bestimmten Cultur-Plane Statt gefunden und welchen Erfolg bieselbe gehabt habe; sodann
  - ad II. über die Ergiebigfeit ber Obft=Ernte.

million property

Es foll ferner in biefen Bericht Alles aufgenommen werben, was etwa besonders bei ber Berwaltung bes Gartens vorgekommen, ob Mängel entbedt find, zu beren Befeitigung bann Vorschläge zu machen find.

Endlich foll der Bericht noch ein Zengniß enthalten über bas dienfiliche Berhalten der unteren Gartenbediente, Gehülfen und Lehrlinge.

Diefer von dem Hof-Gartenmeister zu erstattende Bericht foll von dem Hof-Gartner visitt werden, zum Zeichen feines Einversständnisses; im anderen Valle kann derfelbe seine abweichende Ansicht bem Berichte entweder nachfügen oder auch dem Ober-Hof-Marschall-Aute vortragen. Der Hof-Gartner hat davon aber dem Hof-Gartenmeister Auseige zu machen.

# Dienst : Instruction

für ben

# Hof=Gartenmeifter.

#### §. 1.

Der Hof=Gartenmeister ift als Worstand des Gartens N. N. dem Ober=Hof=Marschall=Amte untergeben und bessen Befehlen und Anordnungen punktlich und getreulich nachzukommen verpflichtet.

### §. 2.

Außer der Berwaltung und Beforgung des Gartens liegt bem Gof-Gartenmeister die Beaufsichtigung der neben dem Garten befindlichen Anlagen und die Sorge dafür, daß diefelben im gehörigen Stande siets erhalten werden, ob.

# §. 3.

Der Hof-Gärtner, welcher als zweiter Gartenbedienter dem HofGartenmeister nachgesett ift, ift in der Regel diesem zunächst für die tüchtige Verrichtung der ihm obliegenden Geschäfte verantwortlich. Dagegen sollen aber in gewissen Fällen und namentlich in dem ganzen sinanziellen Theile der Verwaltung beide Gartenbediente gemeinschaftliche Verpflichtungen haben, und für deren gewissenhafte Erfüllung verantwortlich gemacht sein. Bei dieser den beiden Gartenbedienten zu einander gegebenen Stellung wird vertrauet, daß sie siets nur das Beste des Dienstes vor Augen haben und ein friedliches gutes Vernehmen unter sich dauernd unterhalten.

### §. 4.

Die Bestimmung des Gartens, als ein Blumengarten, ift eine febr umfaffende; foll barunter gerade auch nicht im weitesten Sinne

des Worts und nach wiffenschaftlichem Begriffe ein botanifder Garten verftanden fein, fo foll berfelbe boch eine reiche, mit weifer Benngung ber bagu augewiefenen Mittel ftets zu vervollkommnende

Cammlung von Pflangen und Gemachfen enthalten.

Anherdem befinden fich auf dem Garten verschiedene Frucht-Treisbereien, wie denn anch jur Befriedigung des Bedürfniffes der andern Gärten und sonft auch zum Bertauf alle Arten von Golzs und Bossquet-Pflanzen gezogen werden. Gemüseban wird nur insoweit auf den dazu bestimmten Stellen betrieben, als zur Befriedigung des eigenen Bedürfniffes des Hosf-Gartenmeisters erforderlich ift, wodurch aber der Bertauf von Gemüse an dritte Personen, wenn solches durch jenes Bedürfnif nicht in Anspruch genommen wird, nicht ansgesschlossen sein soll.

#### §. 5.

Ueber die an die Hofhaltung geschehenen Lieferungen ist ein genaues Buch, worin dieselben täglich eingetragen werden, zu führen, wonach denn die monatliche Geldberechnung nach Maaßgabe der bestehenden Taxe zu formiren und an den Küchschreiber in den ersten 8 Tagen des Monats für den verstossenen Monat abzus geben ist. — An die Hof-Garten Casse ist dagegen nur ein summarischer Extract dieser Rechnung einzuliesern. Diese Rechnung und der Extract müssen von dem Hof-Gärtner mit unterschrieben sein.

Ueber die Einahme aus dem Berkaufe von Pflanzen und Trückten ift ebenfalls ein Buch zu führen, worin die Gegenstände nach Qualität und Quantität und der Erlös dafür täglich eingestragen werden müssen. Diese täglichen Eintragungen im Buche soll der Hosenwaren nud zwar sofort an jedem Tage, bei eintretenden Behinderungen aber spätestens am andern Morgen vistren. Darans ist ebenfalls eine monatsiche llebersicht zu formiren, worin die Quantität der verschiedenen Sachen und der Erlös dafür im Gansen anzugeden ist. Die Ginnahme aus dem Berkaufe von Holzend Bosquet-Pflanzen ist darin speciell mit namentlicher Angabe der Känser einzutragen, insoweit die Kansgelder 1 p und darüber betragen. Diese llebersicht muß in den ersten 8 Tagen des Monats sit den abgelaufenen Monat mit dem Gelde an die Hos Gartens Casse abgeliefert werden.

Wie hinfichtlich bes Creditirens der Kaufgelder, deren Ginziehung und der nöthigen Beitreibung und Berrechnung der Rickftande aus früheren Jahren verfahren werden foll, darüber find befondere Bestimmungen erlaffen, worauf hier verwiesen wird.

### S. 6.

Dem Hof-Gartenmeister lediglich allein ift gestattet, seinen eigenen Bedarf an Gemuse und Obst aus dem Garten zu entnehmen, alles mal aber erst nach Befriedigung des Bedürfnisses der Hofhaltung; eine Benuhung getriebener und seinerer Früchte und Gewächse sieht ihm aber nicht zu, wie eben so wenig gestattet ift, irgend etwas aus dem Garten zu verschenken. Gine Uebertretung dieses lehtern Berbots wird insbesondere strengster Ahndung unterliegen; wie denn ferner auch jeder Privat-Pflaugen= oder Saamen-Handel den Gartenbedienten untersagt sein soll.

### §. 7.

Im Garten, wie in den Gewächs = und Treibhäufern foll die größte Reinlichkeit und Sanberkeit stell herrschen. Die im Garten vorhandenen Graspläte dürfen nicht ohne Genehmigung des Obers Hof-Marschall = Amts vergrößert werden. Wenn dem Gos-Gartens meister die Grasnuhung im Garten in partem sal. überlassen ist, so wird aber ausdrücklich bemerkt, daß das Gras da, wo es zur Zierde gereicht, stets kurz gehalten werden soll.

# §. 8.

Ein Gegenstand ganz besonderer Aufmerksamkeit beider Gartenbediente soll die Beaufsichtigung der Gehülsen, Lehrlinge und Tagelöhner sein, damit die sehr bedeutende Andzabe dafür auf das wirkliche Bedürfniß eingeschränkt werde und stets bleibe. Ift die Anordnung der Enkturen und die Leitung der Arbeiten im Garten im Allgemeinen Sache des Hof-Gartenmeisters, so soll dagegen die Beaufsichtigung der Leute bei der Arbeit und deren gehörige Anleitung dem Hof-Gärtner mit obliegen, so weit seine übrigen ihm vom Hof-Gartenmeister aufgetragenen Arbeiten solches gestatten.

Bu Tagelöhnern find ftets nur ruftige und fraftige Leute gu nehmen; ber Hof-Gartner foll biefelben bes Morgens vor Beginn ber Arbeit und Abends nach beren Beendigung verlefen. Derfelbe

führt die Lifte der Tagelöhner und ftellt wöchentlich die Tagelohnds-Nechsnung auf, welche von dem Gof-Gartenmeister mit zu unterschreiben ift. Die Auszahlung des Tagelohns besorgt der Hof-Gartenmeister. Die Annahme der Tagelöhner hängt von demselben lediglich ab.

Jebe Benutung ber herrschaftlichen Tagelöhner zu Privat= Bweden ber Gartenbediente mit Ausnahme beim Schneiben, Trodinen und Sinbringen bes Grafes und beim Bestellen bes Gemüselandes im Garten für ben Sof = Gartenmeister ift bei ftrengster Ahndung perhoten.

### §. 9.

Ueber die borhandenen Utenfilien und Gerathichaften ift ein genaues Inventarium bon bem Sof-Gartenmeifter gu fuhren. Derfelbe hat um Johannis jeden Jahrs dem Ober-Bof-Marfchall-Umte eine, bon bem Gof-Gartner mit unterfdriebene Radweifung, worin ber Beftand des vorigen Sahre, Die Statt gefundenen 26 = und Bugange und ber bleibende Beffand anzugeben ift, porgulegen und baneben die Anschaffung bes Bedarfe für bas tommende Jahr gu Der Gartenvoigt führt junachft unter bem Sof=Gartner beantragen. die fpecielle Aufficht über die Gerathschaften und Utenfilien, bat folde unter Berfdluß und übergiebt fie jeden Dlorgen, nöthig, ben Tagelöhnern und läßt fie fich am Abend von benfelben in gereinigtem Buffaude wieder gurudliefern. Etwa entftebende De= fecte bat ber Gartenvoigt bem Sof-Gartner anguzeigen, welcher bann bavon bem Sof= Gartenmeifter fofort die nothige Melbung machen foll, bamit folde, wenn erforderlich, fofort wieder erfett merden.

# §. 10.

Mit der Feuerung behuf der Gewächs = und Treibhäufer ift hanshälterisch umzugehen und ist nur dem Hof-Gartenmeister bestallungsmäßig gestattet, seinen Bedarf davon zu entnehmen. Anderen Gartenbedienten ist aber eine solche Benuhung des herrschaftlichen Beuerungs-Materials streng verboten.

# §. 11.

Im Monate Sanuar foll ber Hof-Gartenmeister einen Bermaltung8=Bericht vom abgelaufenen Cultur= Jahre, einen eigentlichen Rechenschaft8 = Bericht, an bas Ober-Hof-Marschall-Amt erstatten,

worin die verschiedenen Betrieb8=Gegenftande des Gartens : Blumen= aucht, die Treibereien und die Gultur ber Soly = und Bosquet= Pflanzen überfichtlich abzuhaubeln find, fo daß barans ber Erfola ber Abministration, die eigentliche Leiftung einigermaßen beurtheilt werden tann. Es find namentlich die einzelnen Treib= und Bemach8= bäufer und es ift baueben beren Bestimmung und mas barin bor= guasweife euthalten, angugeben, und ift bann eine Angabe ber Angabl ber Mifibeetfenfter, und worauf bie Treibereien barin fich erfiredt haben, wie endlich auch eine lleberficht ber Ginnahme aus bem Bertaufe der Bolg= und Bosquet=Pflangen im verfloffenen Ralender= jahre, bingugufigen. Es foll ferner in biefen Bericht Maes auf= genommen merben, was etwa befonders bei ber Bermaltung bes Gartens vorgetommen, ob Mangel entbedt find, zu beren Befeitigung baun Borfcblage ju machen find. Enblich foll ber Bericht noch ein Beugniß enthalten über bas bienftliche Berhalten ber untern Bartenbediente, Gehülfen und Lehrlinge.

Diefer von dem Hof= Gartenmeister zu erstattende Bericht foll von dem Hof-Gartner visitt werden, zum Zeichen seines Einversständnisses; im andern Falle tann berfelbe feine abweichende Auslicht dem Berichte entweder nachfügen oder auch dem Ober-Hof-Marschall-Amte vortragen. Der Hof-Gartner hat davon aber dem Hof-Gartenmeister Anzeige zu machen.

# §. 12.

Da die Promenade im Garten dem Publikum gestattet ift, so hat der Hof-Gartenmeister das ihm untergebene Dieust-Personal dahin zu instruiren, daß von demselben auf die gehörige Beobachstung der bestehenden Borschriften streng, aber mit Höflichkeit geshalten, die vorkommenden Uebertretungen sofort verwiesen oder den Umständen nach ihm angezeigt werden. Au Sonn= und Vesttagen. wo eine Aussicht im Garten besonders Noth ist, soll diese einem oder zweien Gehülsen speciell übertragen werden.

# Dienst : Instruction

für

# beide Vorstände einer Plantage.

### §. 1.

Der Hof-Gartenmeister ift als Borstand des Plantage-Gartens dem Ober-Hof-Marschall-Amte untergeben und dessen Befehlen und Anordnungen pünktlich und getreulich nachzukommen verpflichtet.

#### §. 2.

Der Hof-Gärtner ift als zweiter Gartenbebienter bem Hof-Gartenmeister nachgesett, und wenn letterem zwar als Garten-Borfland die Direction des ganzen Geschäftsbetriedes zusteht, so soll dem Hof-Gärtner doch aber bei der großen Wichtigkeit des technisschen wie geschäftlichen Theils der Berwaltung eine mehrere als sonst gewöhnliche Theilnahme dabei eingeräumt sein, und in dem ganzen sinanziellen Theile der Garten-Berwaltung sollen beide Gartenbediente eine gemeinschaftliche Berpflichtung und Berantworstung haben.

Bei biefer ben beiden Gartenbedienten zu einander gegebenen Stellung wird vertranet, daß fie flets nur das Befte des Dienfles vor Augen haben und ein friedliches gutes Bernehmen unter fich bauernd unterhalten.

### §. 3.

Die Beffimmung des Gartens ift eine Obfibaumfchule gum Ruben der anderen herrschaftlichen Garten gunachft; es foll derfelben

eine möglichst große Ausbehnung gegeben werben, damit darans, zur allmähligen Vermehrung und Verbefferung der Obst-Gultur im Lande, den Anforderungen und Bestellungen durch Abgabe guter und auch veredelter Obstbäume genügt werden kann. Es ist dies also ein sehr wichtiges Ziel, welches der Verwaltung der Plantage vorgestedt ift, bessen Erreichung die besondere Sorge und den gewissenhaftesten Eiser der Gartenbediente ersordert.

Diefer Beftimmung bes Gartens unbefchadet foll in bem Garten gröberes Gemufe gezogen werben, um bas mit Bäumen nicht befette Land zu benuten, und es foll endlich Blumenzucht nicht weiter betrieben werden, als zum nöthigen Schmude bes Gartens erforderlich ift.

Was ben Gemüsebau noch befonders anlangt, so wird bemerkt, daß deshalb im Monat October ein Enturplan für alle Gärten entworfen werden soll, damit die Gulturen auf den einzelnen Gärten eine gehörige Volge ergeben und in einander greisen, wesentslich stets mit Rücksicht auf das Bedürfniß der Soshaltung, sodann aber auch, so weit als thunlich, um dem Gemüsebau und auch der Obsi-Cultur durch anderweiten Berkauf einen entsprechenden Ertrag abzugewinnen. Es wird dieserhalb auf die bestehenden und noch zu erlassenden generellen Bestimmungen hingewiesen.

# §. 4.

lleber die an die Hoffüche geschehenen Lieferungen ist ein genaues Buch, worin dieselben eingetragen werden, zu führen, wonach dann die monatliche Geldberechnung nach Maßgabe der bestehenden Taxe zu sormiren und an den betreffenden Küchschreiber in den ersten 8 Tagen des Monats für den verstossen Monat abzugeden ist. An die Hof-Garten-Casse ist dagegen nur ein summarischer Extract. dieser Rechnung einzuliesern. Diese Rechnung wie der Extract müssen von dem Hos-Gärtner mit unterschrieben sein. Den Berkauf dagegen anlangend, so ist dieser vorzugsweise bei der Plantage von großer Bedeutung, und macht derselbe deshalb die größte Ordnung bei der Buch und Rechnungsführung, bei der Einziehung der Kausgelder und bei den deshalb zu sührenden Correspondenzen ersorderlich. Die dadurch eutstelheuden Geschäfte sind daher sehrendelich und soll der Hos-Gärtner dabei dem Hos-Gartenmeister auf jede zulässige Weise zu hüsse kunssische des Exes

bitirens ber Kaufgelder, beren Einziehung und ber nöthigen Beistreibung und Berrechnung ber Rückftande aus früheren Sahren verfahren werden foll, darüber sind befondere Bestimmungen erlassen, worauf hier verwiesen wird. Es follen zwei Bücher geführt wers den und zwar

a. ein Mannal oder Befiell=Buich;

b. ein Journal oder Caffe=Buch.

Der Hof- Gartenmeister hat die Casse und führt daher das Journal oder Cassebuch, worin jeden Tag die erhobenen Gelder mit namentlicher Angabe der Jahler eingetragen werden.

Das Manual oder Bestell-Buch foll bagegen der Gof-Gärtner führen und wird über die Manipulation und wie beide Bücher in einander greifen sollen, folgendes bemerkt:

Der Hof-Gartenmeister nimmt die mündlichen Bestellungen an und eröffnet die, nicht an ihn persöulich sondern an die Plantage zu richtenden Bestell-Briefe. Erstere notirt der Hof-Gartenmeister und giebt diese Notiz nebst den letzteren dem Hof-Gartner, um das nach die Eintragung in das seinerseits zu führende Manual vorzusnehmen, was spätestens am andern Tage geschehen muß. Ob und wie und an welchem Tage die Bestellungen ansgerichtet sind, muß in einer zweiten Columne dieses Buches bemerkt werden, und wird in die Geld-Columne der Betrag des Kausgeldes eingetragen.

Der Hof-Gartenmeister übergiebt dann jeden Abend fein Journal oder Cassed bem Hof-Gartner, damit derfelbe danach die eingestommenen Bahlungen in dem Manuale bemerkt. In diesem ist eine besondere Columne für diese Bemerkung vorzurichten, in welcher das gewöhnliche Bahlungszeichen (ddt.), Tag der Bahlung und die Ma des Journals anzugeben ist. Damit beide Bücher gehörig corresspondiren, hat der Hof-Gärtner in dem Cassa-Buche oder Journale die Ma des Manuals zu bemerken.

Diese Bücher werben genan für das Rechmungs-Sahr vom 1. Inli bis 1. Jusi geführt, selbige werben daher am 1. Jusi neu angelegt. Dann müffen aber in das neue Manual alle noch unserlebigte Zahlungen aus dem vorhergehenden eingetragen werden. Bei diesen Eintragungen genügt die Angabe des Zahlers und die No. des früheren Manuals, so daß mithin aus dem zur Zeit immer zu führenden einen Manuale sämmtliche Rückstände ersichtlich sind. Die Einnahmen für Früchte, Gemuse und Obst, trägt der Hof-

Gartenmeister, wie sich von felbst versteht, in fein Journal sofort und täglich ein, diese gehoren aber nicht für das Manual, welches sich nur auf die Berkanfe aus der Plantage im engeren und eigent= lichen Sinne bezieht.

Auf den Grund des Casseduces stellt der Hof-Gartenmeister in den ersten 8 Tagen des Monats für den abgelaufenen Monat eine llebersicht auf, worin die Quantität der verschiedenen Sachen an Gemüse, Obst ze. und der Erlös dafür im Ganzen anzugeben ist, wogegen darin die Kaufgelder für Bäume einzeln, mit namentlicher Angabe der Känfer, einzutragen sind, insosern solche 1 4 und darüber betragen, da die verschiedenen Pösse unter 1 4 zusammengezogen und summarisch ausgesührt werden können. Diese von dem Hof-Gärtner mit zu unterschreibende Uebersicht muß innerhalb jener Beit, mit dem Gelde, an die Hof-Garten-Casse abgeliesert werden. Der Hof-Gartenmeister soll aber seiner abgelegenen Wohnung wegen einen größeren Cassen-Borrath als 100 4 nicht im Hause behalten. Sobald diese Summe im Lause des Monats erreicht ist, ist solche abschläglich an die Hof-Garten-Casse abzuliesern.

### §. 5.

Es kann nicht die Absicht fein, eine anf den technischen Betrieb sich beziehende ausführliche Anweisung hier zu geben, da man viels mehr vorausset und zu beiden Gartenbedienten vertrauet, daß sie durch eifriges Streben und durch immer weitere Ausbildung in dem ihnen angewiesenen wichtigen Zweige der Gärtnerei das Beste der Ausstalt zu erreichen stets bemühet sein werden. Alls leitenden Grundssap mögen sie sich aber gesagt sein lassen, daß sie nur solche Sorten zur Berwendung in anderen Gärten und zum Verkausse erziehen, welche sich als brauchbar und gut bereits ausgewiesen und bewährt haben, damit die Erwartungen und gerechten Aussprücke, welche daran zu machen sind, uicht unerfüllt bleiben und wohl gar nicht unbegründete Klagen über schlechte Veschassenheit der aus der Plantage verabsolgten jungen Bäume geführt werden. Beim Betriebe der Plantage bleibt vorerft ferner das Sysiem des Geheimen=Raths Diehl die Grundlage.

§. 6.

Ueber den Beftand ber Mutter= und Bertanf8=Baume hat ber Sof-Gartenmeifter einen genauen Katalog ju führen; bie Quartiere

und Linien der Sorten sind zu numeriren; die Mutterbäume sind sobald als thunlich mit dem System=Ramen zu versehen und darf es überhaupt an Nichts fehlen, was die Ordnung und leichteste Uebersichtlickeit der Banmschnle erfordert.

### §. 7.

Steht and in allen tednischen Augelegenheiten, wie schon oben bemerkt, die Direction und Entscheidung dem Hoss-Gartenmeister zu, so wird doch aber erwartet, daß sich derselbe darüber mit dem Hoss-Gärtner berathe, nud durch gemeinschaftliche Ueberlegung jedem Mißgriffe vorzubengen gesucht werde. Dem Hoss-Gärtner ist aber nicht blos gestattet, sondern er wird dazu verpflichtet, seine von dem Hoss-Gartenmeister nicht ben ihm als wich tig erscheinenden gesaffenen Unsichten in den ihm als wich tig erscheinenden Vielennen. Bor einer solchen etwa beabsichtigt werdenden Anzeige soll der Hoss-Gärtner aber dem Hoss-Gartenmeister Anzeige davon machen, und daß solches geschehen, dabei bemerken.

### §. 8.

Die Plantage muß ihre Verkaufs-Bäume durchaus felbst prosducien; sämmtliche Sorten müssen in der Plantage selbst veredelt sein, damit jede Verwechselung um so sicherer vermieden werde. Die Anzucht von Wildlingen muß daher in möglichst großer Aussdehung geschehen, und wird dieserhalb noch besonders hinzugefügt, daß das Rojolen und Vepslanzen der Quartiere mit Wildlingen 2c. wenn irgend möglich im Herbste, oder im Valle der Vehinderung doch so zeitig im Frühjahre Statt sinden muß, damit jeder Nachsteil, welcher von einer zu späten Pflanzung zu besorgen ist, absgewandt werde.

# §. 9.

Bei Zubereitung der Erde durch Mift und dergleichen ift vorzugsweise bahin ju feben, daß der Dunger gehörig durchgelagert und nicht zu frifch in die Quartiere gebracht werde, wie denn ferner auch, daß der Mift bei heißem, trodenem Sommer einigemale durch= gegoffen werde, damit derselbe nicht verbrenne und seine werthvollsten Bestandtheile sich nicht verflüchtigen. Es ift ferner die Pflicht, zunächst des Hof-Gärtners, dahin zu sehen, daß bei Verwendung des verschiedenen Materials: des Mattenstrohs, Bindsadens ze. mit ansgemessener Sparsamkeit versahren, und nichts davon im Privats Nuhen irgend Semandes verwandt werde. Es ist deßhalb eine strenge Veaussichtigung der Tagelöhner ersorderlich, wobei noch besmerkt wird, daß alles Material, welches zur Emballage bei anszurichtenden Sendungen verwandt wird, dem Hof-Gartenmeister von den Vestellern zu vergüten ist, dieses daher von den herrschaftlichen Vorräthen nicht genommen werden darf.

### §. 10.

Dem Hof=Gartenmeister ist gestattet, und Befriedigung bes Bedürfnisses der Hospkaltung seinen eigenen Bedarf au gröberem Gemuse und Obst ans dem Garten zu entuehmen, wogegen der Hof-Gärtner auf den Genuß des ihm angewiesenen Gemuse-Deputats beschränkt ist. Es wird aber ftreng untersagt, aus dem Garten irgend etwas zu verschenken, und wurde eine Uebertretung dieses Berbots besonders eruster Ahndung unterliegen.

Nicht weniger noch ist den Gartenbedienten jeder Privat-Pflanzenoder Samen-Sandel verboten.

### §. 11.

Im Garten foll die größte Reinlichkeit und Sanberkeit stets herrschen. Die darin vorhandenen Grasplätze dürfen nicht ohne Genehmigung des Ober=Hof=Marschall=Amts vergrößert werden. Die Grasnutzung im ganzen Garten ist dem Hof=Gartenmeister in partem sal. überlassen, doch wird aber ansdrücklich bemerkt, daß das Gras mindestens an den Kanten der Wege kurz zu halten ist.

### §. 12.

Ein Gegenftand ganz befonderer Aufmerkfamkeit beider Gartenbediente foll die Beaufsichtigung der Gehülfen, Lehrlinge und Tagelöhner sein, damit die sehr bedeutende Ausgabe dafür auf das wirkliche Bedürfniß eingeschränkt werde und stets bleibe. Ift die Auordnung der Culturen und die Leitung der Arbeiten im Garten im Allgemeinen und zunächst Sache des Hof-Gartenmeisters, so soll dagegen die Beaufsichtigung der Leute bei der Arbeit und deren gehörige Anleitung dem Hof-Gärtner mit obliegen; derfelbe muß während der ganzen Arbeitszeit im Garten anwesend sein und hat, so weit seine eigenen Arbeiten im Garten ihm die Zeit dazu lassen, namentlich bei allen wichtigen Arbeiten: als z.B. beim Baumschneiden, selbst mit Sand anzulegen. Zu Tagelöhnern sind stets unr rüstige und kräftige Lente zu nehmen; der Hof- Gärtner soll dieselben des Morgens vor Beginn der Arbeit und Abends nach deren Beenedigung verlesen. Derselbe führt die Liste der Tagelöhner, stellt wöchentlich die Tagelohns- Nechnung auf, welche von dem Hos- Gartenmeister mit zu unterschreiben ist. Die Annahme der Tage- löhner hängt aber von dem letzteren sediglich ab.

Jebe Benngung ber herrschaftlichen Tagelöhner zu Privat-Bweden ber Gartenbediente, mit ber einzigen Ausnahme beim Schneiben, Trodnen und Ginbringen bes Grases für den hof-Gartenmeister, ift bei ftrengster Abndung verboten.

#### §. 13.

Ueber die vorhandenen Utensilien und Geräthschaften ist ein genaues Inventarium von dem Sof-Gartenmeister zu führen. Dereselbe hat um Iohannis jeden Sahres dem Ober-Sof-Marschall-Amte eine, von dem Sof-Gärtner mit unterschriebene Nachweisung, worin der Bestand des vorigen Sahres, die Statt gefundenen Abe und Jugänge und der bleibende Bestand anzugeben sind, vorzulegen, und daneben die Anschaffung des Bedarfs für das kommende Sahr zu beantragen. Der Gartenvoigt führt zunächst unter dem Sof-Gärtner die specielle Aussicht über die Geräthschaften und Utensilien, hat solche unter Berschluß und übergiebt sie jeden Worgen so weit merkisg, den Tagelöhnern, und läßt sie sich am Abend von denselben in gereinigtem Justande wieder zurücklieferen. Etwa entstehende Desete hat der Gartenwoigt dem Sof-Gärtner zunächst anzuseigen, welcher dann davon dem Sof-Gartenmeister sofort die nöthige Meldung machen soll, damit solche, wenn ersordersich, wieder erseht werden.

### S. 14.

Die wöchentlichen Garten=Rapporte, fo wie alle Roffen=Rechnungen follen von dem hof-Gartner mit unterschrieben, resp. attestirt werden. Es wird aber noch ausbrudlich bemerkt, daß alle Ankanfe und Anschaffungen von neuen Obsiforten und Pflanzen, von beiden Gartenvorständen gemeinschaftlich geschen und die deshalb auszufertigenden Requisitionen ober Bestellzettel auch von ihnen beiben unterschrieben fein muffen.

#### §. 15.

In Abwefenheit des hof-Gartenmeisters vertritt der hof-Gartner beffen Stelle in jeder hinficht; er ift befingt, die eingehenden Dienstebriefe zu eröffnen, die eingehenden Bestellungen zu erledigen und anszurichten, und Namens des hof-Gartenmeisters über den Empfang eingehender Gelder gültig zu quitiren. Bei seiner Unterschrift hat derfelbe aber zu bemerken nin Abwefenheit des hof-Gartenemeisters."

### §. 16.

Im Monate Sanuar jeben Jahre follen beibe Gartenbediente einen Berwaltungs=Bericht vom abgelaufenen Cultur=Sabre, einen eigentlichen Rechenschafts=Bericht an bas Ober-Gof-Marschall-Umt gemeinschaftlich erfratten, worin bei Borlegung tabellarifder leber= fichten von dem Bestande der Plantage, von der Bermehrung an Wilblingen und veredelten Stämmen, von bem Berfaufe und Abgange junger Obftbaume, ber gange Betrieb ber Plantage im abgelaufenen Sabre überfichtlich abzuhandeln ift. Es muß barin gefagt fein, welche Fortfdritte gemacht find und welche Berande= rungen und Berbefferungen noch vorgenommen werden fonnen. Die Gartenbediente merben, um folder Auflage gewiffenhaft nachfommen an fonnen, an ber grundlichften Erwägung aller Berhaltniffe bes ihnen anvertraueten wichtigen Inflituts fich bringend aufgeforbert fühlen, und bas Ober-Sof-Marfchall-Umt tann baber mit Recht pertrauen, daß bie etwa vorhaudenen Mangel ihnen nicht entaeben und fie felbft auf jede erreichbare Berbefferung ernftlichft bebacht fein werden, und barüber foll ber gebachte General-Gefchafte=Be= richt die fachdienlichen Borfchläge enthalten. Es ift bemfelben auch eine Ueberficht ber Ginnahme für verfaufte Obftbaume anzulegen. Diefer Bericht foll aber ben wenn auch minter wichtigen zweiten ben Gemufebau und die Obft- Gultur ebenfalls berühren und mit Rudficht auf ben im Borans festgestellten Culturplan bar= legen, in welcher Ausbehnung ber Gemufeban betrieben, namentlich bie Große ber Blachen, welche mit ben verschiedenen Gemufe=Gorten

bestellt gewesen, wie das Obst gerathen, und was endlich der Gemusebau und die Obst-Cultur durch Lieferung an die Hofhaltung und durch Berkauf an baarem Gelbe eingetragen haben. Allen Gelbberechnungen und Uebersichten ist das Kalenderjahr zum Grunde zu legen.

Bum Schluß foll der Bericht noch ein Zenguiß enthalten über bas dienfiliche Berhalten der unteren Gartenbediente, Gehülfen und Lehrlinge.

# Dienst-Instruction

für ben

# Sof=Gärtner.

### S. 1.

Der Hof-Gartner steht als zweiter Beamter auf bem Garten unter beffen Borftande, bem Hof-Gartenmeister. Seine vorgesette Behörde ift das Ober-Hof-Marschall-Amt, beffen Befehlen er willig und getreulich uachzukommen verpflichtet ift.

### S. 2.

Der Hof-Gartner ist in der Regel dem Hof-Gartenmeister für die tüchtige Verrichtung der ihm obliegenden Geschäfte verantwortlich. Dagegen sollen aber beide Gartenbediente in gewissen Fällen und namentlich in dem ganzen sinanziellen Theile der Verwaltung gemeinschaftliche Verpslichtung haben und für deren gewissenhafte Ersfüllung verantwortlich sein. Der Hof-Gartner wird hienach seine Stellung zu dem ihm vorgesetzten Hof-Gartnereister richtig erkennen, siets nur das Veste des Dienstes vor Augen haben und beide Vesamte werden ein friedliches gutes Vernehmen unter sich dauernd unterhalten.

# §. 3.

Die Ausführung des genehmigten Culturplanes in Beziehung auf den Gemüfeban, die Anordnung, die nähere Bestimmung und die Leitung der Ausführung der Arbeiten im Garten, wie überhaupt der technische Theil der Verwaltung gehören für den Hof-Gartenmeister, wogegen der Hof-Gärtner neben der Beaufsichtigung der Gehülfen, Lehrlinge und Tagelöhner, und deren Anleitung zur

Arbeit, felbft mit Sand anzulegen hat, um befonders bei den fcwieri= gen Arbeiten, als namentlich beim Schneiben ber Baume und Beinfiode und bei beren Befestigung an Planken und Mauern, beren richtige Ausführung ju fichern. Der Sof-Bartner muß baber bie gange Arbeitszeit bom Unfange bis jum Ende im Garten an= wefend fein und babin feben, daß fleißig und gut gearbeitet wird. Ferner hat berfelbe in Beziehung auf die Treibereien befondere bar= auf zu achten, daß von bem Gartenvoigt ober bem vom Sof= Gartenmeifter fouft bagu bestimmten Perfonale, bas Luften, Beigen und überhaupt alle dahin zielenden Berrichtungen ordentlich und zu gehöriger Beit mahrgenommen werden. Diefe Aufficht lagt fich auf bie gewöhnliche Arbeitegeit nicht befdranten, und barf ber Sof= Gartner baber außer berfelben und bei Rachtzeit auch die nöthigen Derfelbe hat fich bei Gewittern und Bisitationen nicht verfaumen. wenn ein Sagelwetter zu beforgen ift, auch außer ber gewöhnlichen Arbeitszeit im Garten einzufinden, um bei ber Bededung ber Treib= baus= und Mifibeet=Benfter behülflich ju fein.

Das Berlefen der Tagelöhner bes Morgens und Abends liegt bem Hof-Gartner ob; die von ihm danach an jedem Sonnabend aufzustellende Lifte bes verdienten wöchentlichen Tagelohnes ift von bem Hof-Gartenmeister mit zu unterschreiben. Die Annahme der Tagelöhner steht lediglich dem Hof-Gartenmeister zu.

Deren Benutung zu Privatzweden der Gartenbediente, fie mogen Namen haben, welchen fie wollen, mit alleiniger Ausnahme des Schneidens, Troduens und Einbringen des Grafes für den Hof-Gartenmeister ift auf das Strengste unterfagt, und würde eine Uebertretung dieses Berbots die schärfste Ahndung zur Volge haben.

# §. 4.

Die mouatliche Rechnung über die Lieferungen an die Hofhaltung, wie der daraus für die Hof-Garten-Caffe zu formirende summarische Extract sollen von dem Hof-Gärtner durch seine Mitunterschrift als richtig anerkannt sein.

Ueber die Einnahme aus dem Bertaufe an Gemufe und Obft foll ber hof-Gartenmeister ein Buch führen, worin der tägliche Bertauf und der Erlös dafür eingetragen wird. hieraus foll bann

eine Monat8-Mednung formirt werben, welche ber hof-Gartner gleichfalls mit zu unterfchreiben hat. Damit derfelbe aber von dem täglichen Berkaufe stets Kenntniß erhält, soll von ihm die tägliche Eintragung in jenem Buche an jedem Tage, bei eintretender Beshinderung aber jedenfalls am anderen Morgen visitt werden.

#### §. 5.

Nur dem Hof-Gartenmeister ist gestattet, seinen Bedarf an grösberem Gemufe und Obst uach Befriedigung des Bedurfnisses für die Hofhaltung aus dem Garten zu entnehmen, wogegen dem Hof-Gärtner ein gewisses Gemuse-Deputat angewiesen ist, welches ihm vom Hof-Gartenmeister verabreicht wird. Sonstige Abgaben aus dem Garten, welche nicht besonders vom Ober-Hof-Amreschaft-Amte bewilligt sind, dürsen aber nicht Statt finden.

# §. 6.

Der Gartenvoigt foll die Garten-Utenfilien und Geräthschaften unter Berschluß haben, und darüber zunächst unter dem Gos-Gärtner die spezielle Aussicht führen. Dieselben werden des Morgens den Arbeitern nach Bedarf verabsolgt und müssen des Abends in völlig gereinigtem Zustande wieder zurückgeliesert werden. Etwa entstehende Desecte hat der Hose Gärtner dem Hose-Gartenmeister sofort anzuziegen. Die größeren nenen Auschaffungen werden von diesem um Ischannis schriftlich beantragt.

# §. 7.

Mit der Tenerung behnf der Treibereien ift haushalterifch umzugehen und versteht es sich von felbst, daß sie nur zu herrschaft= lichem Behuf, nie aber zum eigenen Nugen der Gartenbediente verbraucht werden darf.

Beibe Gartenbediente find bafür verantwortlich.

# §. 8.

Die wöchentlichen Garten-Rapporte, sowie alle Koften-Rechnungen ohne Ausnahme sollen von beiden Gartenbedienten unterschrieben und resp. atteftirt werden.

#### S. 9.

3m Monate Januar foll der Sof-Gartenmeifter einen Bermaltung8=Bericht vom abgelaufenen Cultur=Jahre an bas Ober-Sof-Marfchall=Umt erftatten, einen eigentlichen Rechenfchaft8=Bericht, worin

I. unter Bezugnahme auf den genehmigten Eultur=Plan angugeben ift, in welcher Musbehnung ber Gemufeban und bie Treibereien Statt gefunden baben;

II. binfichtlich ber Obitsucht zu bemerten ift, wie viel Obit= und Spalier = Baume porbanden, welche Lange die Beinftode haben und von welcher Ergiebigkeit ber Ertrag gemefen und endlich

III. hinfichtlich ber Blumengucht bas Geeignete angeführt fein foll. Berner foll in biefen Bericht Alles aufgenommen werben, mas etwa befonders bei ber Bermaltung bes Gartens vorgetommen, mit Beifügung von Borfcblagen gur Abftellung etwaiger Mängel, und fclieflich foll der Bericht noch ein Zeugniß über das bienfiliche Berhalten der unteren Bartenbediente, Gebülfen und Lehrlinge ent= balten.

Diefer Bericht foll bom Sof-Gartenmeifter bem Sof-Gartner vorgelegt, und von Letterem im Salle des Ginverftandniffes vifirt werben. Sat berfelbe babei noch befondere Bemerkungen ju maden, fo foll er biefelben bem Berichte nachfugen, ober auch bem Ober= Sof=Marichall=Umte befonders vortragen, wovon er aber ben Sof= Bartenmeifter guvor in Reuntniß gu feben bat.

lleberhaupt fteht es aber dem Sof-Gartner gu, feine dem Sof= Bartenmeifter mitgetheilten, von diefem aber unberudfichtigt gelaffenen Aufichten über technische Augelegenheiten bem Ober-Bof-Marfchall= Imte porgutragen und fann bies fdriftlich ober mundlich gefcheben.

# S. 10.

Beder Privat=Pflangen= oder Saamen=Sandel ift den Garten= bedienten aufs Strengfte unterfagt.

Unlage IV.

### Instruction

für ben

## Gartenvoigt.

#### S. 1.

Der Gartenvoigt hat dem Ober-Hof-Marfchall-Umte fculdigen Refpect und Gehorfam zu leiften und in allen dieuftlichen Berrichtungen fich nach den Anordnungen der Borftände des Gartens zu richten.

#### §. 2.

Der Gartenwoigt hat nicht nur während berjenigen Stunden, in welchen die Tagelöhner zur Arbeit verpflichtet sind, sich seinen Dienst-Geschäften zu unterziehen, sondern ift auch gehalten, zn jeder andern Zeit seinen Dienst wahrzunehmen, wenn das Interesse bes Gartens oder seine Borgesehten es verlaugen.

#### §. 3.

Derfelbe hat insbesondere die Lieferung von Früchten und Gemusen an die Hospkaltung zunächst zu besorgen; auf die nach einem Inventario ihm zu übergebenden Geräthschaften mit aller Sorgsalt zu achten, auch nicht zu gestatten, daß davon irgend Etwas ohne Borwissen der Garten-Borstände verliehen werde. Sobald das eine oder andere Stüd der Geräthe schabhaft werden sollte, ist davon dem Garten-Borstande sofort Anzeige zu machen, damit die Reparatur vorgenommen werde. Den Abgang an Schutenund harten-Stielen, sowie auch an harten selbst hat der Gartenvoigt selbst zu ergänzen.

#### S. 4.

Beim Aufnehmen der Gartengewächse hat derselbe dafür zu sorgen, daß die zur Saamenzucht erforderlichen Exemplare nach Borschrift seiner Borgesetzten ansgewählt und aufbewahrt werden; ferner hat derselbe im Frühjahre die Saamenpflanzen vorschriftsmäßig auszusehen, zu pstegen und seiner Zeit den reisen Saamen abzunehmen, zu reinigen und gewissenhaft an die Saamenkammer abzusesern.

#### S. 5.

Wie schon im §. 2 angebeutet ift, hat sich ber Gartenvoigt allen nach Veierabend ober sonst vorzunehmenden eiligen Arbeiten ohne Anspruch auf besondere Bergütung mit zu unterziehen, namentlich das Auf= und Zudeden der Treibhäuser, das Lüsten der Venster, das Spargelstechen ze. willig zu verrichten, auch, soweit es ihm aufgegeben wird, das Begießen außer der gewöhnlichen Arsbeitszeit zu besorgen.

#### §. 6.

Das Aneignen von Früchten, Gartengewächsen, Blumen u. f. w. ift ihm auf bas Strengste untersagt; auch ift ihm verboten, eigene Gewächse innerhalb bes Gartens anzuziehen. Sobalb irgend Etwas von ben Früchten u. f. w. entwandt sein sollte, ist solches bem Garten=Borstande anzuziehen.

Unlage V.

# Reglement

über

### Diäten und Reisekoften der Garten= Officianten.

#### §. 1.

#### Diaten.

Die Garten=Officianten haben einen Aufpruch auf Diäten, wenn sie zur Ausführung eines ihnen ertheilten Auftrages genöthigt sind, eine Nacht außerhalb ihres gewöhnlichen Wohnorts zuzubringen. Es werden die Diäten sowohl für die Zeit der hin= und Rüdreise, wie auch für die ganze Dauer ihres Aufenthalts außerhalb des geswöhnlichen Wohnorts, einschließlich der in diese Zeit fallenden Sonn= und Vesttage u. f. w., vergütet.

#### §. 2.

Wenn die Garten=Officianten in höherem Auftrage außerhalb ihres Wohnorts Dienst-Berrichtungen haben, jedoch zu diesem Behuf nicht genöthigt sind, eine Nacht an einem fremden Orte zuszubringen, so soll nach Befinden der Umflände vom Ober-Hof-Marschall-Amte ermessen werden, ob überhaupt Diäten zu vergüten sind und eventuell zu welchem Betrage.

#### §. 3.

Wenn an dem fremden Aufenthalts=Orte für das Logis und Defrahement des Garten=Officianten in der Art gesorgt ist, daß für ihn hieraus Ausgaben nicht erwachsen, so fällt der Auspruch auf Diaten hinweg. Wird dem Garten=Officianten nur freies Logis gewährt, so ermäßigt sich der Auspruch auf 2/3 der Diaten,

für freied Defrahement ist derfelbe auf 1/3 herabzusehen. Tritt nur theilweise freied Defrahement ein, so wird nach höherem Ermessen die Diäten=Vergütung bestimmt.

#### §. 4.

Der Betrag ber Diaten richtet fich nach folgenden naberen Bestimmungen:

- 1) für jeden auf Reisen im Inlande zugebrachten Tag erhält a. der Hof-Garten=Inspector oder Hof-Gartenmeister 2 & 12 ggr
- 2) für jeden auf Reifen im Austande zugebrachten Sag erhalt a. der Hof-Garten=Jufpector oder Hof-Gartenmeister 3 & 16gge

Dauert indes der Aufenthalt an einem Orte über 4 Wochen, so behält sich die vorgesetzte Beborde eine Ermäßigung der vorsstehenden Diatensate vor.

#### §. 5.

#### Reifetoften.

In jedem einzelnen Valle wird dasjenige Transportmittel befitimmt, beffen fich der Garten=Officiant zu bedienen hat. Die dadurch herbeigeführten baaren Auslagen werden als Reisekoffen neben den Diäten erstattet.

well,

### Meglement

über ben

### Dienst der Sof-Baubeamten.

8. 1.

Unter dem Ober=Bof=Marfdall=Amte haben die nachbenannten Sof=Baubeamte:

der Sof=Bau=Director,

" Bof=Baumeifter

,, ferner auswärts:

ber Mafdinen=Inspector jur Waffermafdine ju 91. 91.

der Sof=Baumeifter ju Dt. Dt. und

ber Sof=Bau=Jufpector gu R. N.

in Betreff aller jum Reffort bes Dber-Sof-Maridall=Mmts geborigen Gebäude und fonftigen Baulichkeiten die porfallenden baulichen Befchäfte mabraunehmen.

§. 2.

Dem Sof=Bau=Director ift die Oberaufficht und Direction der Bau-Gefchäfteführung nach den im Folgenden gegebenen naberen Bestimmungen übertragen. Das Ober-Sof-Marichall-Umt behält fid babei aber bor, bem Sof-Bau-Director befondere Auftrage gur eigenen Ausarbeitung von Planen und Entwürfen zu ertheilen.

Die Bau-Geschäfteführung ift nach Diftricten unter bie Sof-Baumeifter vertheilt, auch ben auswärtigen Bau-Beamten ift ein

bestimmter Befdhäftetreis augewiesen.

#### §. 3.

Der I. dem Sof-Baumeister N. N. überwiefene Diftrict umfaßt: (Es folgt hier die specielle Anführung der einzelnen Gebäude oder Gebäude-Complere, welche zu den gebildeten Diftricten geshören.)

#### §. 4.

Bis jum 1. März jeden Sahrs haben die im vorstehenden S. genannten Hof-Banbeamte in Betress aller, ihrer speciellen Aufsicht anvertrauten Baulichkeiten über sämmtliche für nächstes Rechnungssjahr bereits bestimmte oder vorzuschlagende Haupts und sonstigen größeren Neparaturen, sowie auch über diejenigen Neubauten, beren Borbereitung vom Ober-Hospanarschallenmte angeordnet worden, die Kossenanschläge bei dem letzteren einzureichen, nicht minder auch den muthmaßlichen Auswand für die ordinaire bauliche Unterhaltung, getrennt nach den bestehenden Budgets-Positionen, anzugeben.

Als Saupt-Reparaturen follen biejenigen augefehen werben, beren Kostenbelauf die Summe von 200 & übersteigt. Die Ansage für den ordinairen Reparatur-Vouds sind zu motiviren, falls selbige den gewöhnlichen, durch die Erfahrung annähernd festgestellten Betrag übersteigen. In dieser Motivirung sind die Kosten für einzelne besondere Reparatur-Bedürfnisse (ohne specielle Beranschlagung) im gangen muthmaßlichen Betrage zu bemerken.

#### §. 5.

Die eingereichten Kostenanschläge werden mit den sie begleitenben Berichten, mittelst welcher auch die erforderlichen Zeichnungen vorzulegen und die geeigneten Erläuterungen zu geben sind, von dem Ober-Hosf-Marschall-Amte dem Hosf-Ban-Director zur Prüfung übersandt, welcher dieselben, nöthigenfalls nach Statt gehabter Besichtigung an Ort und Stelle, innerhalb der nächsten 3 Wochen vom Tage des Empfanges angerechnet, zu remittiren und daneben über die Iwedmäßigkeit der gemachten Vorschläge sich zu äußern, nöthigenfalls auch andere von ihm felbst entworfene Plane vorzulegen hat.

#### **§**. 6.

Sodann wird im Anfange bes Monats April in einer Seitens

des Ober-Sof-Marschall-Amts mit den betheiligten Sof-Baubeamten abzuhaltenden Couferenz fesigestellt, welche Banten und Reparaturen auf den ordentlichen Stat der Ban-Casse übernommen und welche zur Erwirkung einer anßerordentlichen Bewilligung höheren Orts empfohlen werden sollen.

#### §. 7.

Nach erfolgter Anweisung des ordentlichen Etats, und nachdem in Betreff der vom Ober-Fof-Marschall-Amte beantragten außersordentlichen Bewilligungen eine Entschließung erfolgt ift, wird entweder, wenn der Inhalt der letteren eine veränderte Berwendung der disponibeln Mittel erforderlich machen sollte, eine zweite Conferenz mit den betheiligten Hof-Baubeamten veraustaltet, oder aber sofort Seitens des Ober-Hof-Marschall-Amts wegen Ausführung der genehmigten Bauten das Erforderliche an die Diftricts-Bau-Beamten versügt.

Den Diftricts Baubeamten wird bei der in Rede stehenden Berfügung ein Etat der in ihrem Districte für das betreffende Recheungsjahr auszuführenden Nenbanten und hanpt-Reparaturen zugesfertigt, worin auch die genehmigten Anfähe für die ordinaire bausliche Unterhaltung angegeben werden. Bei der Casse werden darin die Unmmern angeseht, unter welchen bei derselben die Buchung der einzelnen Positionen geschehen ift.

Dem Sof=Bau=Director wird ein Gefammt=Etat ber genehmig= ten Bauten und Reparaturen zugefertigt.

#### §. 8.

Die Ausführung der genehmigten Bauten erfolgt in der Regel durch benjenigen Gof-Baubeamten, zu deffen speciellem Geschäftsfreise bieselbe gehört. Es bleibt indes dem Ober-Gof-Marschalls Amte unbenommen, hiervon Ausnahmen eintreten zu laffen.

Der ausführende Baubeamte hat über den Gang der Arbeiten, die Bahl der tednischen Sulfsmittel und Constructionen, sowie der Ouvriers und Bestellungs-Orte, nicht minder über die den augusschaffenden Gegenständen zu gebende Ginrichtung mit dem Hof-Bau-Director in den geeigneten wichtigeren Fällen, und namentlich soweit der lehtere es erforderlich halt, sich zu verständigen, sowie der

Director auch verpflichtet ift, die Bauten zu öfteren Malen zu insfpiciren.

Sollte in den gedachten Beziehungen eine Berftandigung nicht ju erreichen fein, fo ift die Entfcheidung des Ober-Sof-Marfchall= Umte einzuholen, einftweilen jedoch, wenn Gefahr beim Berguge vorhauden fein follte, nach ben Anordnungen bes Sof=Bau= Directors gu verfahren. Bei ben fleineren nicht betaillirt veran= fchlagten Reparaturen ift indeg ber ausführende Sof=Baubeamte befugt, ohne zuvorige Rudfprache mit bem Sof = Ban = Director mit ber Musführung vorzuschreiten; berfelbe bat jedoch nachträglich und gwar fpateftens in den abzuhaltenden Ban=Conferengen (confr. S. 16) bem Director bavon im Mugemeinen Reuntuiß gu geben. Um biefen thunlichft von bem Stante aller bauliden Angelegen= beiten in fortgebender Renntniß zu erhalten, foll ihm auch am Schluß jedes Monats ein Bergeichniß aller an die Sof=Baubeamte wegen geringfügiger Bau=Musführungen erlaffenen Berfügungen bes Ober= Hof-Marichall-Umts, unter turger Angabe ihres Inhalts, von ber Regiffratur quaefertigt werben.

#### §. 9.

Um den Stand der Bermenbungen im Laufe des Rechnungs= iahres überfeben und beren Betrag ben genehmigten Aufchlags= ober Budgets=Positionen gegenüber ftellen zu konnen, bamit burch zeitige Berfügung einer Ueberfdreitung berfelben thunlichft porge= bengt werbe, befteht für bie Caffe bie Borfdrift, bie Buder quartaliter abzufchließen. Es muß fich alfo baraus ergeben, mas bis jum Schluffe bes 1., 2., 3. Quartale vermandt worden; ber 96= fcluß für das 4. Quartal ift ber gangjährige Rednnings=Abfdluß. Damit biefe Quartal=Abfdluffe aber vollständig und gutreffend werben, ift es felbstverftandlich erforderlich, daß alle in dem abge= laufenen Quartale vorgekommene Berwendungen in bem Abichluffe für daffelbe gur Rechnung gelangen. Den Sof=Banbeamten wird baber die Berpflichtung auferlegt, bafür zu forgen, daß an fie von ben Bau-Sandwerfern und Lieferanten alle Rechnungen für bas abgelaufene Quartal in den erften beiden Wochen des neuen Quar= tale abgeliefert werben. Es bezieht fich biefe Berpflichtung junachft ober eigentlich überall nur auf die im Ginzelnen nicht verauschlag= ten Reparaturen (ordinairer Reparatur=Fonds), indem bei ben Reubauten und Saupt=Reparaturen folde Quartal=Abidluffe nicht anwendbar find.

In Ansehung diefer wird bestimmt, bag die Rechnungen, foweit als thunlich nach Beendigung ber einzelnen Arbeiten und Lieferungen mabrend bes Baues, jedenfalls aber in bochffens 4 Boden nach Bollendung bes Baues an bie Bof=Baubeamte ab= geliefert merben, mofur biefelben Gorge zu tragen baben.

Die es ein felbstverftandliches Erfordernig ift, daß die Sof= Banbeamte über alle gefchebene Arbeiten und Liefernugen ein Manual führen, worauf fie die Revision der Rechnungen ftuben, fo baben diefelben außerdem barin ben Gingang und die ihrerfeits gefchebene Beiterbeforderungen der Rechnungen gu bemerten. Mins einem Manuale folden Inhalts läßt fich bann erfeben, ob fämmtliche Rechnungen in Gemäßheit vorftebender Bestimmungen eingegangen Dies Mannal muß nach ben bestehenden Anschlags= ober Budgete-Positionen abgetheilt werden, wie folche ber vom Ober-Sof=Marichall=Amte ansgefertigte Ctat (vergl. S. 7) enthält. Es muß fich baraus bann auch ber Stand ber Bermendung gu Sage legen.

#### S. 10.

Im vorstebenden S. ift fcon bestimmt, wie von ben gof=Bau= beamten bafür Gorge zu tragen fei, daß die Rechnungen für bas abgelaufene Quartal innerhalb ber erften 14 Tage im neuen Quar= tale an dieselben eingereicht werden. Die Sof=Baubeamte haben biefe Rechnungen nach bem laut vorigen S. geführten Manuale gu revidiren und nach befundener Richtigkeit zu atteffiren, auch oben auf der Rechnung die Mimmer anzugeben, unter welcher bei ber Caffe die betreffende Anschlage=Position gebucht worden (vgl. §. 7), hiernachft aber die Rechnungen an den Sof = Ban = Director gu befordern, welcher deren Super-Revision vorzunehmen und barauf diefelben, mit feiner Unterschrift verfeben, an die Caffe abzugeben Die Bof-Baubeamten haben die Erledigung und Abgabe ber Rechnungen nach und nach, wie folde eingegangen find, thunlichft zu fordern und jedenfalls fpateftene mit dem Mb= ber britten Woche bea neuen Quartale zu beendigen. Misbann, alfo am 21. Tage bes erften Monats im neuen Quartale, baben bie Sof = Banmeiffer und zwei Tage fpater hat der Hof-Ban-Director dem Ober-Hof-Marschall-Amte die Anzeige vorzulegen, daß sämmtliche Rechnungen für das abgelausene Quartal mit Ausnahme der auf die noch in der Ausführung begriffenen, speciell verauschlagten Neubauten und Saupt-Reparaturen sich beziehenden, eingegangen und auf dem vorgeschriebenen Wege weiter befördert seien.

#### §. 11.

Die Form des nach dem §. 9 von den Sof = Banbeamten zu führenden Mannals ergiebt sich schon aus der an bezeichneter Stelle gemachten Andentung darüber, welcher Zweck dadurch erreicht werden soll, so daß es weiterer bestimmter Worschrift der dem Mannale zu gebenden Ginrichtung nicht bedarf, diese viele mehr dem Ermessen des Hose Banbeamten überlassen werden kann. Nur wird besonders bemerkt, daß darin, bei der Gintragning der einzelnen Rechnungen, aus diesen die berechneten Preise für hauptssächliche Arbeiten und Lieserungen zu notiren sind, damit diese dem Hose Banbeamten für die wohl oft nöthige Nachsicht vor Augen bleiben. Der Hose Bansen Director hat sich davon zu überzeugen, daß die geführten Mannale in einer dem Zwecke entsprechenden Vorm angelegt sind und gehörig fortgeführt werden.

Es erhalten die Sof-Baubeamten von der Caffe ein für einen jeden derfelben augelegtes Buch, worin alle ihrem Geschäfts-Ressort angehörenden Anschlags- und Budgets-Positionen eingetragen und daneben die aus den Quartal-Abschlässen der Casse (§. 9) sich darstellenden Summen der Berwendung eingetragen werden; lettere müssen mit den betreffenden Gintragungen in dem von den Sof-Baubeamten geführten Manuale übereinstimmen; wegen etwaiger Differenzen haben sich die Sof-Baubeamten bei der Casse Erläuterung, zu eventueller Berichtigung des Manuals, zu verschaffen.

#### §. 12.

Die ausssührenden Fof-Banbeamte sind unter eigener Berautswortlichkeit verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß die Auschlagsssummen nicht überschritten werden. Wenn und sobald solches sich aber als unvermeidlich zeigt, so ist darüber auch ohne zuvorige Aufforderung Seitens des Ober-Hof-Marschall-Amts an letzteres behnf der nöthigen Nachbewilligung erläuternder, eventuell rechts

fertigender Bericht zu erstatten. In Ansehung des ordinairen Reparatur=Vouds ist eine Ueberschreitung an einzelnen Positionen zulässig, sobald solche an anderen Positionen wieder erspart wird. Es ist also nur die Sorge des Hosf-Banbeamten, die ganze ihm bewilligte Ausschlags-Summe behuf der ordinairen Reparaturen nicht zu überschreiten.

#### §. 13.

Gegen Ende jedes Rechnungsjahrs hat der Hof-Bau=Director durch eigene Auschanung sich davon zu überzeugen, ob die genehmigten Reparaturen und Neubanten planmäßig zur Ausführung gestracht sind und von hierbei etwa wahrgenommenen Mängeln oder soust gemachten Bemerkungen das Ober-Hos-Warschall-Amt mittelst Berichts in Kenntniß zu sehen.

In Betreff ber auswärtigen Bauten wird bas Ober=Hof= Marfchall-Amt eine folche Inspection alsbaun anordnen, wenn es angemeffen erscheint.

#### §. 14.

Wegen der auswärtigen Bauten werden befoudere Nechungen durch die dazu an Ort und Stelle bestellten Personen geführt. Diesselben sind Neben-Nechungen zu der Nechung der Bau-Casse, in welcher die gesammte Ausgabe jener zur Berrechung kommt.

#### §. 15.

Uebrigens bleibt es bem Ober-Sof-Marschall-Amte nicht allein vorbehalten, in Betreff größerer Bauten, abweichend von ben vorsstehenden Bestimmungen, die den Berhältnissen entsprechenden Ansordnungen zu treffen, insbesondere auch von fremden Architecten, wenn solches für angemessen erachtet werden sollte, Bau-Plane entwerfen zu lassen, zu deren Ausführung im Vall ihrer Genehmigung die Sof-Bau-Beauten gleichfalls verpflichtet sind, sondern es reservirt sich dasselbe auch ausdrücklich die Besugniß, noch in anderen Vällen eine Ausnahme von dem in diesem Reglement vorgeschriebenen regelmäßigen Bersahren eintreten zu lassen, insbesondere einem Hos-Bau-Beauten Arbeiten zu übertragen, welche zu dem Geschäftsskreise eines andern gehören.

#### §. 16.

Um die munfdenswerthe gemeinschaftliche Besprechung über Dienst-Angelegenheiten unter ben Sof-Banbeamten zu vermitteln, ind= befondere auch, um ihnen Gelegenheit ju geben, die von ihnen ge= machten Erfahrungen gegenfeitig auszutaufden, und über bie 3med= mäßigfeit eines beabsichtigten Berfahrens ober einer gu treffenden Einrichtung auch die Auficht Anderer zu vernehmen, endlich aber auch zur Erleichterung ber Communicationen ber Sof=Baubeamte mit bem Sof=Ban = Director, wie folde im Obigen vorgefdrie= ben find, vorausgefest, daß folde im eintretenden Salle einen Inf= fdub geftatten, haben fammtliche biefige Sof=Baubeamte allmonat= lich an einem im Boraus biergu generell gn bestimmenden Tage gu einer Confereng fich zu verfammeln, in welcher entweder ein Mitglied bes Ober-Sof-Marfdall-Umts ober, wenn ein foldes nicht erfcheinen follte, ber Ober-Bof-Ban-Director ober eventuell ber binfichtlich feiner Dienftzeit altefte anwesende Sof = Baumeifter ben Borfit gu führen hat.

#### §. 17.

Auch haben die Hof= Banbeamten in diesen monatlichen oder erforderlichen Valls auf Antrag eines einzelnen derselben von dem Hof= Ban = Director anzusehenden außerordentlichen Conferenzen diesenigen Angelegenheiten zum Gegenstande ihrer Berathung zu machen, über welche von ihnen eine gemeinschaftliche Berichts= erstattung erfordert ist. Wenn in solchen Källen eine Uebereinstimmung der Ansichten der sämmtlichen Hof= Banbeamte nicht vorhanden sein sollte, sind auch die abweichenden Meinungen der Minderzahl unter Motivirung derselben in den von allen zu unterschreibenden Bericht auszunehmen.

Anlage VII.

## Dienst-Instruction

für ben

### Maurer = Polirer.

Dem Maurerpolirer liegen folgende Berpflichtungen ob.

#### §. 1.

Derfelbe hat alle ihm gewordene Aufträge nach bestem Wissen mit Ausmerksamkeit und Sparsamkeit auszuführen, ohne von den erhaltenen Borschriften abzuweichen oder eigenmächtige Berändezungen sich zu erlauben. Er muß stets felbst mit arbeiten, und sich jeder ihm aufgetragenen Arbeit, sei es als Maurer oder Handlanger, bei Sage und auch des Nachts, also jeder Zeit, willig unterziehen.

Er ift zwar dem betreffenden Hof=Baumeister zunächst untergeordnet, hat aber ebenfo gewissenhaft die Aufträge des Hof=Bau= Directors auszuführen. Bon den ihm von Letterem gewordenen Aufträgen hat er jedoch sobald als möglich dem betreffenden Hof=Bau= meister Meldung zu machen, damit dieser jederzeit weiß, wo und mit welchen Arbeiten der Maurerpolirer beschäftigt ift.

#### S. 2.

Derfelbe ung darauf achten, daß die in den herrschaftlichen Gebänden 2c. beschäftigten Bauarbeiter, besonders wenn sie im Tageslohn siehen, fleißig sind, auf dem Arbeitsplate zu rechter Zeit ersscheinen und ihn nicht früher, als sestgesetzt, verlassen; er hat dem Hof-Baumeister sofort davon Anzeige zu machen, wenn der eine oder andere Bauarbeiter seiner Verpflichtung nicht punktlich nachgekommen sein sollte.

§. 3.

Die Bahl ber in Arbeit fiehenben Bauarbeiter hat er täglich gemiffenhaft in ein Buch einzutragen und am Ende einer jeden Woche ben Werkmeistern auf Berlangen baraus einen Auszug einszuhändigen.

§. 4.

Bei Anlieferung von Materialien, als Holz, Steinen, Kalk, Lehm, Sand ze. hat er nicht nur barauf zu achten, baß folde unstadelhaft in ihrer Analität find, fondern er hat auch darauf zu sehen, daß die erforderliche Anantität richtig geliefert werde. Er hat darüber ebenfalls ein Buch zu führen, aus dem er den Lieferanten Anszüge verabreichen kann, die als Belege ihrer Rechnungen gelten.

#### §. 5.

Er hat barauf zu achten, baß die auf den Bauplägen benutt werdenden herrschaftlichen Geräthe, Gerüfte, Materialien 2c. gut aufbewahrt werden, und nicht abhanden kommen und daß nach Ginsftellung der Bauten die nicht weiter zu benutenden Gerüfte, Werkzeuge 2c. sowie auch die übrig bleibenden Materialien zur sicheren Ausbewahrung in die dazu bestimmten Raume geschafft werden.

#### §. 6.

Bu welchen Arbeiten die unter bem Polirer ftehenden Maurer und Sagelöhner verwendet werden sollen, wird von dem Hof-Bau-meister bestimmt.

§. 7.

Um Schluffe einer jeden Woche hat der Polirer einen Rapport aufzustellen, in dem genau angegeben werden muß, in welchen Gesbäuden 2c. gearbeitet ift, welche und wie viele Arbeiter beschäftigt gewesen find und wie lange die Arbeit gedauert hat. Gben fo sind auch darauf die gelieferten und verbrauchten Materialien zu bemerken.

#### §. 8.

Begen ber Gefchäfts = Beforgungen des Polirers bei der Ablieferung der alten Materialien auf den Bauhof und der Jurudnahme derfelben zu anderweiter Berwendung wird auf die ertheilte befondere Bestimmung verwiesen. Anlage VIII.

### Uniform-Reglement

für bie

### höheren Sof=Gartenbediente.

Die ben höheren Hof-Gartenbedienten beigelegte Uniform ift in ber Grundfarbe grun, an Aragen und Aufschlägen aber fcm arg, und wird nachstehender Maßen getragen:

#### I. Sof=Garten=Infpector.

- a. Uniform8 Frad mit Stiderei und Contra Cpauletten mit 1 Stern;
- b. Uniforms = Oberrod mit zwei grünen Liben nebst kleinen Uniforms=Knöpfen am Kragen und mit goldenen Spanlett= haltern;
- c. Müge von grünem Such mit herumlaufendem fcmargen Suchftreifen und Cocarbe;
- d. graues langes Beinkleid;
- e. Uniformshut ohne Beber;
- f. Degen mit golbenem Portepee.

#### II. Sof=Gartenmeifter.

- a. Uniform8=Frad mit zwei grünen Ligen nebst kleinen Uni= form8=Knöpfen an Kragen und Aufschlägen ohne Contra= Epauletten;
- b. Uniform8=Dberrod wie oben ;
- c. Müge wie oben;
- d. Beinkleid wie oben;
- e. Uniformehnt wie oben;
- f. Degen wie oben.

#### III. Sof = Gartner.

- a. Uniform8 = Oberrod mit ichlichtem Rragen, ohne Spaulet= halter;
- b. Müte wie oben ;
- c. Beinkleid wie oben.

Die bezeichneten, von ben Beamten felbft anzuschaffenden Unisformöftude find ftete im Dienft zu tragen.

Unlage IX.

# Livree-Reglement

für bie

#### untern Garten 2c.=Bediente.

#### §. 1.

Die Livrée ber untern Garten 2c. = Bediente wird hiemit folgen= bermagen bestimmt.

#### I. Gartenfpanner

#### jährlich:

- a. Oberrod mit Pelerine von buntelgrunem Tudje, Kragen und Auffchlägen von fcmargem Tudje, und gelben Wappenstnöpfen:
- b. Müge von buntelgrünem Tuche mit Cocarbe.
- II. Garten=, Plantage=, Mafchinen=, Fontainen=Bögte, Maulwurfefänger und Gartenbote

#### alle zwei Jahre:

- a. Oberrod von buntelgrunem Tude mit ichwarzem Rragen und Aufichlägen, gelben Wappentnöpfen;
- b. Müge von buntelgrunem Inde mit Cocarbe.

#### §. 2.

Die Anschaffung ber genannten Livreeftude wird von dem, dem ganzen Hof-Livree-Wesen vorstehenden Ober-Hof-Commissair beforgt und find die von demselben zu attestirenden Kosten-Rechnungen, zur Anweisung des Betrages auf die Hof-Garten-Casse, dem Ober-Hof-Warfchall-Amte vorzulegen.

§. 3.

Die Livree muß ftets in natura verabreicht werben, wogegen ein Gutmachen berfelben und eine Zahlung bes Gelbwerthe nicht Statt finden foll.

§. 4.

Iebes Livréestüd ift vor der Ablieferung mit dem Namen des Empfängers, dem Stempel der Livrée-Berwaltung und der Periode, für welche das Livréestüd bestimmt ift, zu versehen; dasselbe ift in das von dem Ober-Hof-Commissair zu führende Lieferungs-Buch einzutragen und darin ist Empfang von dem Empfänger zu besscheinigen.

§. 5.

Der allgemeine Lieferungstermin ift ber erfte Juli.

§. 6.

Die Knöpfe ber nicht mehr benut werbenden Livreen werden an bie Livree-Berwaltung gurudgeliefert.

Unlage X.

# Reglement

für

### Garten=Gehülfen.

#### §. 1.

Die Gehülfen sollen in zwei Classen zerfallen und durch die Bezeichnung erster und zweiter Classe unterschieden werden. Deren Annahme ist bedingt durch Borzeigung tadelloser Zenguisse aus der Lehrzeit, über ihre Fähigkeit und ihr bisheriges moralisches Bershalten.

§. 2.

Die Bahl der Gehülfen beider Claffen ift unbestimmt; fie richtet sich nach den Bedürsniffen der herrschaftlichen Gärten und soll darüber nicht hinausgehen. Sie wird alljährlich für das Sahr von Oftern bis Oftern nach den Anträgen der Hof-Gartenmeister so zeitig vorsher, spätestens bis Weihnachten, bestimmt, daß diejenigen Gehülfen, welche ferner nicht beiznbehalten sind, gekündigt werden können.

#### §. 3.

Es ift barauf Bebacht zu nehmen, daß die auf den herrschaftlichen Gärten gewesenen Lehrlinge nach Beendigung ihrer Lehrzeit noch mindestens 1 oder 2 Jahr als Gehülfen angenommen werden, um noch auf anderen Gärten in den verschiedenen Zweigen der Gärtnerei sich anszubilden.

#### §. 4.

Die Annahme und Entlaffung der Gehülfen innerhalb der für das Jahr von Oftern bis Oftern bestimmten Angahl steht in der Regel dem Garten=Borstande zu; es bleibt aber vorbehalten, in jedem Falle beffen Bericht darüber zu erfordern, wie von foldem Rechte Gebrand gemacht worden. Andnahmene ife kann die Annahme und Entlassing eines Gehülfen auch von der vorgesetten Behörde verfügt werden.

§. 5.

Die in die erste Classe aufzunehmenden Gehülfen muffen schon nach Beendigung ihrer Lehrzeit conditionirt haben und besonders befähigt sein. Deren monatlicher Lohn soll verschieden sein, damit ein hinaufrücken in höheren Lohn bei längerer Tienstzeit und bei ausgezeichneter Qualisication Statt sinden kann. Der Lohn kann betragen 8—15 &B. Die Bestimmung des Lohns au die Gehülsen erster Classe nach dieser Abstusung ersolgt vom Ober-Hos-Marschalls Amte auf das Jahr von Oftern zu Oftern.

#### §. 6.

Die Gehülfen zweiter Claffe find dagegen folde, welche erst eben die Lehre verlaffen oder erst wenige Sahre als Gehülfen constitionirt haben oder auch einer geringen Befähigung halber zur Aufnahme in die erste Classe sich nicht eignen. Deren Lohn ist auf monatlich 61/2 4 bestimmt.

#### §. 7.

Die Gehülfen find zur Beforgung folder Arbeiten befimmt, welche eine geübte Sand erfordern und baber burd Tagelöhner nicht vertichtet werden können.

#### §. 8.

Die Gehülfen erster Classe werden auf monatliche Kündigung, die der zweiten Classe aber unter der Bedingung, daß sie jederzeit entlassen werden können, angenommen. Bei Entlassung der letteren im Laufe des Monats wird der monatlich bestimmte Lohn pro rata ausgezahlt.

§. 9.

Die Ertheilung eines Urlaubs an die Gehülfen steht dem Garten-Borstande zwar zu, wenn soldze dem Dienste unnachtheilig geschehen kaun, doch darf von dieser Besugniß allemal nur der eingeschränkteste Gebrauch des Gartenvorstandes gemacht werden. Für eine längere als achttägige Urlaubszeit wird der Gehülfenlohn inne behalten. Im Vall der Erkrankung eines Gehülfen hat der Garten-Borstand zunächst und so weit als thunlich dafür zu forgen, daß derfelbe der Pflege von Angehörigen oder Berwandten überwiesen wird und hört dann die Zahlung des Lohnes in der Regel mit dem Tage des Abganges auf. Kehrt der Gehülfe aber schon unch 14 Tagen völlig genesen zurück, so soll ein Abzug an dem Lohne nicht Statt sinden. Sind Angehörige oder Berwandte nicht in der Nähe, so muß auf andere Weise für einen erkrankten Gehülfen geforgt werden; dessen Berbleiben in der herrschaftlichen Wohnung wird in der Negel nicht angemessen in der herr des Westung nur Bersplegung in ersorderlicher Maße nicht wird gegeben werden können. Darüber aber, wie es in solchem Kalle mit seiner Berpflegung zu halten ist, soll jedesmal von dem Garten-Borstande die höhere Bestimmung beantragt werden.

llebrigens foll der Abwefenbeit der Gehülfen, fei diese wegen Urland oder Krankheit, in den wöchentlichen Garten = Rapporten allemal Erwähnung gefchehen.

#### §. 10.

Nachbem die Bahl der Gehülfen, deren Bertheilung auf die betreffenden Gärten und der Lohn der der ersten Classe angehörenden sie bahr von Oftern bis Oftern festgeseht werden, wird darüber der Hof-Garten-Casse ein genehmigter Etat als Bahlungsund Berechnungs-Ordonnance in entsprechender zweisacher Anssertigung für die in Betracht kommenden beiden Rechnungsjahre zusgestellt. Die Gehülfen erster Classe werden darin namentlich ausgesihrt, weil deren Lohn von höherer Bewilligung abhängig ist (of. S. 5.). Geht im Laufe des Sahrs ein Gehülfe erster Classe ab, und wird dafür ein anderer wieder angenommen, so muß aber die höhere Bestimmung über den demselben zu bewilligenden Lohn beantragt werden, welche der Hof-Garten-Casse eröffnet wird.

Dagegen werden in jenem Etat die Gehülfen zweiter Classe unr der Bahl nach für jeden Garten angegeben, da deren Lohn gleich ift, und also durch Ab= und Bugang eine Beränderung des Lohnes nicht eintreten kann. Die Bahl der Gehülfen zweiter Classe kann sich im Laufe des Tahrs vermindern, darf aber ohne aussdrückliche höhere Genehmigung über jene Bestimmung hinaus nicht vermehrt werden.

# Reglement

fiber bie

### Zulaffung von Garten = Lehrlingen.

#### §. 1.

Die Bahl ber in ben herrschaftlichen Garten guzulaffenden Lehr= linge ift für jeden großen Garten, welchem ein Gartenmeifter vor= fteht, auf zwei bestimmt.

#### §. 2.

Bedingungen der Aufnahme sind nächst der im §.6 erwähnten Bahlung eines Lehrgeldes: daß der Lehrling bei kräftigem Körpers ban das 14. Lebensjahr zurückelegt hat und sich über die nöthige Schulbildung und seine moralische Aufführung durch schriftliche Atteste ausweiset.

#### §. 3.

Die Anmelbungen zu ber Annahme gefchehen beim Ober-Sof-Marschall-Amte, wo bieselben in einem von dem Ober-Sof-Comissair zu führenden Berzeichnisse notirt werden, um bei eintretenden Bacanzen der Reihe nach zur Berückstigung zu gelangen, so fern ber an der Reihe sich befindende Expectant allen Anforderungen genügen kann.

§. 4.

Die Lehrzeit ift auf 3 Jahre bestimmt.

#### §. 5.

Die Aufnahme eines Lehrlings findet in der Regel zu Offern Statt, doch find bei unerwarteten Wacangen auch Ausnahmen guläffig.

#### §. 6.

Das Lehrgeld beträgt im Ganzen 9 Louisd'or, wovon ber Lehrling ein Dritttheil beim Antritt, bas fernere Dritttheil beim Beginn bes zweiten Lehrjahrs und bas lehte Dritttheil beim Beginn bes dritten Lehrjahrs an ben Ober-Hof-Commissair zur Anszahlung an die betreffenden Garten-Officianten abzuliefern hat.

#### 8. 7.

Der Lehrling empfängt dagegen, wenn er den von ihm gehegten Erwartungen entspricht und mit Nuhen beschäftigt werden kann, aus der Hosselb und zwar vom zweiten Lehrjahre angerechnet, ein s. Kosigeld und zwar vom 22. Vebruar — 16. October wöchentlich 1 \$ 8 ggr oder für 34 Wochen 45 \$ 8 ggr und vom 16. October — 22. Vebr. wöchentlich 1 \$ 4 ggr oder für 18 Wochen . . . . 21 " — " also für ein Jahr . . . . 66 \$ 8 ggr

#### §. S.

Sollte sich während der Lehrzeit die völlige Unfähigkeit des Lehrlings zur Erlernung der Gartnerei herausstellen, oder derfelbe durch sein Betragen der Art Anlaß zur Unzufriedenheit geben, daß seine Entsernung nothwendig wird, so ist der betreffende Gartenmeister besugt, den Lehrling auf der Stelle ans der Lehre zu verweisen, ohne daß diesem das vorausbezahlte Lehrzeld zurückerstattet
wird; jedoch hat der Gartenmeister den Vorgang sofort dem OberHof-Marschall-Amte anzuzeigen und auf die förmliche Entlassung
des Lehrlings auzutragen.

#### §. 9.

- 1. Wenn von dem betreffenden Garten-Vorstande einem Gartenlehrlinge ein Urlaub bewilligt wird, welcher die Daner von acht Tagen nicht übersteigt, so tritt für diese Zeit ein Myng am s. g. Kostgelbe nicht ein. Für eine längere, als achttägige Urlaubszeit wird dagegen der verhältnißmäßige Theil des s. g. Kostgeldes und zwar für die ganze Zeit des Urlaubs, inne behalten.
- 2. Wird ein Lehrling burch Krankheit behindert, die ihm ob- liegenden Arbeiten zu verrichten, fo bort die Jahlung des Kofigeldes

mit dem Tage des Abganges auf. Rehrt indeß der Lehrling vor Ablauf des 14. Tages völlig genefen wieder zurud, fo findet ein Abfat am Koftgelde nicht Statt.

#### §. 10.

Sobald ber Lehrling feine Lehrzeit überstanben, ift es bem Gartenmeister gestattet, die Annahme besselben als Gehülfen auf ein Jahr in einem andern Königlichen Garten zu beantragen, um ihm Gelegenheit zur weitern Ausbildung in den verschiedenen Breigen der Gartnerei zu geben, wogegen die Bersehung eines Lehrlings von einem Garten zum andern während der Lehrzeit nur ausnahmsweise gefchehen kann.

#### §. 11.

Die mit Erlaubniß des Ober-Sof-Marschall-Amts über die reglementsmäßige Zahl der Lehrlinge etwa aufgenommenen Bolontairs erhalten kein Kostgeld, müssen gleichwohl wie die andern Lehrlinge das jährliche Lehrgeld mit 3 Lo'or praenumerando entrichten.

#### §. 12.

Bei bem Abgange ber Lehrlinge find benfelben burch ben bestreffenden Garten = Borftand Lehrbriefe auszufertigen, welche vom Ober-Gof-Marfchall-Umte unterschrieben werben.

#### §. 13.

Die in ben herrschaftlichen Garten zugelaffenen Lehrlinge haben überall tein Recht zu einer kunftigen Anftellung im herrschaftlichen Dienft.

Unlage XII.



für

die fammtlichen Garten.

#### Erhiarung ber Abhurgungen.

Ef.: Ginfaffung ber Beete. Rf.: Rachfrüchte 3f.: Bwifden ober Rebenfrüchte.

Sch.: Schod.

### Treiberei

der Früchte und Gartengewächse in Saufern, Kaften und fesiftebenden Mifibeeten.

| -                     | Garten I. Untriebszeit.                                    | Quartier. | Barten II.<br>Antriebszeit.                      | Quartier. | Warten III.<br>Antriebszeit.                                | Duartier. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Weintrauben           | swifden bem 13. und<br>27. November<br>zwifden bem 18. und | 1         | 20. Deember 20. Februar                          | 1         | • • • • • • • • • • • •                                     | -         |
| 3metiden              | 30. Januar                                                 | 1         | 28. November                                     | 1         |                                                             | _         |
| Pfirfcen              |                                                            | _         | 8. Januar 6. Januar                              | 1 2 2     |                                                             | -         |
| į.                    | • • • • • • • • • • •                                      | _         | 1. Februar                                       | 1 1       |                                                             | -         |
| Abricofen             |                                                            | =         | Anfang Dars 15. Februar                          | 3         |                                                             | -         |
|                       |                                                            | -         | Ende Tebruar<br>Anfang Mary<br>Anfang October im | 1         |                                                             | -         |
| Bitebohnen            |                                                            | _         | Blumentreibkaften .                              | -         | Octbr. b. inel. April<br>im Bohnenhaufe<br>Anfang Januar im | -         |
| Erdbeeren             |                                                            | _         | bafelbst                                         | -         | Raften                                                      | -         |
|                       |                                                            | Benfter   |                                                  | Beufter   |                                                             | Oran Ban  |
| bergl. auf Mifibeeten |                                                            | _         | Mitte Februar Ende Februar                       | 10<br>14  | Anfang April                                                | 2         |
| Erbsen                |                                                            | -         |                                                  | -         | Anfang Februar mit                                          | 3         |
|                       |                                                            | -         |                                                  | -         | Mitte Februar ohne                                          | 3         |
| Champignens           |                                                            | -         |                                                  | _         | Anfang Mary besgl,<br>5 Beetei. Treibhaufe                  |           |
|                       |                                                            |           |                                                  |           |                                                             |           |
|                       |                                                            |           | 4                                                |           |                                                             | -         |
|                       |                                                            |           |                                                  |           |                                                             | -         |
|                       | A .                                                        |           |                                                  |           | 1                                                           |           |

### Treiberei

# der Früdzte und Gartengewächse auf Mifibeeten und bes Spargels.

| Лô.             |                                            | Barten II.<br>Unfage ber Beete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Femfler. | Garten III.<br>Anlage ber Beete                                                                                                                                                                                             | Femfler.                                                     | Barten IV. Unfage ber Beete.                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Blunentohl                                 | im December im Geeenber im Januar im Februar im Wary, im Januar im Mary im Mary Im Mary In Tanuar In Mary In Januar In Janua | 16<br>   | Ente November - Mitte December - Mitteng Januar - Aufang betruar - Aufang Betruar - Aufang Mary - Mitte Januar - Mufang Mary - Minfang Januar - Mifang Januar - Mitte Gebruar - Aufang Prif - Nach ben Frückten 1, 2 und 3. | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>8<br>16<br>8 | im Januar 2 im Mary 2 im Kebruar 2 im Kebruar 3 im Mary 1 im Mary 1 jwifaken 4 und 5 |
| 9<br>10<br>11   | Kreffe-Salat<br>Latuken-Salat .<br>Nadiefe | ten 4 und 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | und nach 5                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | инд наф 5                                                                            |
| 12              | Spargel                                    | 25. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,44     | Mitte October<br>Mitte November .<br>Mitte December .<br>Ende Februar                                                                                                                                                       | 4,58<br>4,58<br>4,58<br>-<br>4,58                            |                                                                                      |
|                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                      |
|                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                                            |                                                                                      |
|                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                      |

Flächen:

weldje im freien Grunde behuf Erzielung in Anwendung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garten II.                                                              | Garten III.                                                                                                                                                                                                                                    | Garten IV.                                                                                                                       | Sarten V.                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artischoden  Brumentohl.  Brumentohl.  Brumentohl.  Brumer Rohl  Broofl.  Brumenskress  Endrie Gardi  Endrie Gardi  Endrie Gardi  Erbena  Erbe | 50,50 15 15 15 17 16 11 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 7,34 50,15 3f. 9f. 1,54 20,82 9f. 37,58 83,54 9f. 6,47 52,46 16,19 10,36 41,72 3f. 4,36 16,19 4,36 21,3 17 13 6f. 20,20 20,20 145,44 9f. 18,27 95,47 37,36 21,36 21,37 10 11 12 13 15 17 18 17 18 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | Nf. 40 Nf. 40 Nf. 45 19 10 45 22 3f. 7 3f. 3 Nf. 4  Ef. 3  12  Nf. 4  13 14  14  15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | Nf. 22   19   5   9   17   5   14   3   5   5   5   5   5   6   6   6   6   6 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 499,50                                                                  | 873,97                                                                                                                                                                                                                                         | 341,00                                                                                                                           | 165,00                                                                        |
| fuf Morg. reduc. werd. beftellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4M. 19,50 Ωr.                                                           | 7 M. 33,97 Dr.                                                                                                                                                                                                                                 | 29.101,000r.                                                                                                                     | 1 M. 45,00 D                                                                  |

räume,

der Früchte und Gartengewächse tommen follen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Garten 1                     | 71.           | -      |                                                                                           |                                                                                                             | e o  | t a l.                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 23A. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | is ON.                       | <b>©</b> φ. 6 | ið ©d. | Mrg.                                                                                      | OR. bis                                                                                                     | Mrg. | D.R.                                                                                                                                                                                                                                                         | ©¢, t      | .©¢.       |
| ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 | 10                           | 166           | 20     | 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12,34<br>0,50<br>70,15<br>1.54<br>30,62<br>109,58<br>24,54<br>14,47<br>30,46<br>67,39<br>64,36<br>28,99<br> |      | 12,34<br>0,50<br>70,15<br>17,54<br>30,82<br>9,58<br>24,54<br>14,47<br>34,46<br>70,136<br>73,72<br>31,36<br>4,36<br>429,09<br>11<br>20<br>5,37<br>33<br>18<br>30<br>42<br>25<br>64,36<br>40,20<br>40,20<br>68,20<br>68,20<br>68,20<br>5,44<br>29,66<br>411,11 | 16         | 20<br>     |
| 893,75<br>7 M. 53,75<br>Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1057,75<br>8 M. 97,75<br>Or. | 231           | 280    | 23<br>23                                                                                  | 13,22<br>13,22                                                                                              | 24   | 57,22<br>57,22                                                                                                                                                                                                                                               | 231<br>231 | 280<br>280 |

#### Unlage XIII.

### Theilungs: Tableau

des muthmaßlich vom 1. October 18— ans den herrschaftlichen Marställen an die herrschaftlichen Gärten zu verabsolgenden Pferdemistes.

|    |          |                       | Gar-<br>ten<br>I. | Gar-<br>ten | Gar-<br>ten | Gar-<br>ten<br>IV. | Gar-<br>ten<br>V. | Gare<br>ten<br>VI. | Gar-<br>ten<br>VII. | Gar-<br>ten<br>VIII. | Gar-<br>ten<br>IX. | To<br>tal. |
|----|----------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
|    |          |                       | Buber             | Buber       | Fuber       | Buber              | Buber             | Buter              | Subtr               | Buber                | Fuber              | Bute       |
| 18 | October  | 1 6.                  | 22                | 9           | =           | _                  | _                 | _                  | -                   | _                    | =                  | _          |
|    |          | 1016.                 | _                 | _           | _           | 24                 | _                 | _                  | _                   | _                    | =                  | _          |
|    |          | 1720                  | _                 | _           | _           | _                  | 8                 | -                  | - 1                 | _                    | -                  | -          |
|    |          | 20.—24.<br>25.—31.    | _                 | _           | 15          | _                  | _                 | 12                 | -                   | _                    | _                  | 90         |
|    | November | 1. u. 3.              |                   |             | _           | _                  |                   | 5                  | _                   | _                    | _                  | 50         |
|    |          | 3. u. 6.              | -                 | 6           | _           | -                  | _                 | _                  | _                   | -                    | -                  | <b> </b>   |
|    |          | 410.                  | _                 | _           | - 1         | 20                 | _                 | I                  | - ,                 | 8                    | 12                 | _          |
|    |          | 11.—17.<br>18. u. 19. | 5                 | _           |             | 20                 | _                 |                    |                     | _                    | _                  |            |
|    |          | 1929.                 | _                 | _           | _           | 40                 | -                 | _                  | _                   | _                    | -                  | 96         |
|    | December | 1 9.                  | -                 | _           | _           | 27                 | _                 | 2                  | -                   | _                    | -                  | _          |
|    |          | 10.                   | 3                 | _           | _           | -                  | _                 | _                  |                     | _                    |                    | _          |
|    |          | 1117.                 | _                 | _           | 21          | _                  | _                 | - 1                |                     | _                    | -                  |            |
|    |          | 1727.                 | _                 | -           | -           | 40                 | _                 | _                  | -                   | -                    | _                  | -          |
|    |          | 27. u.29.<br>29.—31.  |                   | 4           | _           | _                  | _                 | 9                  | _                   | _                    | _                  | 106        |
| 18 | Zanuar   | 1 6.                  |                   | _           | _           | -                  | _                 | 18                 | _                   | _                    | - :                | -          |
|    |          | 6.—13.                | -                 | -           | -           | 27                 | - 1               | -                  | - 1                 | -                    | -                  | -          |
|    |          | 15.—19.               | 3                 | _           | 15          | _                  |                   | _                  | _                   | _                    | _                  |            |
|    |          | 2022.                 | -                 | _           | -           | _                  | _                 | 14                 | -                   | _                    | -                  | -          |
|    | Tebruar  | 23.—31.<br>2.—10.     | -                 | -           | -           | 29                 |                   | =                  | -                   | -                    | -                  | 106        |
|    | Orvinat  | 10.—12.               |                   | _           | _           | 31                 |                   | 9                  | _                   | _                    | _                  | =          |
|    |          | 1317.                 | 17                | -           | _           | _                  | _                 | _                  | _                   | - 1                  | -                  | _          |
|    |          | 1721.                 | -                 | -           | -           | 20                 | -                 | 10                 | -                   | -                    | -                  | _          |
|    |          | 23.—25.<br>25.—28.    | _                 | _           | _           | _                  |                   | 10                 | 10                  | _                    | _                  | _          |
|    |          | 28.                   | -                 | 3           | _           |                    | -                 | -                  | _                   | -                    |                    | 100        |
|    | Mars     | 1 3.                  | _                 | 3           | -           | =                  | 10                | -                  | -                   | -                    | - 1                | -          |
|    |          | 3 7.                  | _                 | _           | _           | _                  | 10                | 13                 | _                   | _                    | _                  |            |
|    |          | 712                   | _                 | -           | _           | 18                 | - 1               | -                  | -                   | -                    | -                  | _          |
|    |          | 1319. $2021.$         | 26                | 7           | =           | - 1                | -                 |                    | - 1                 | _                    |                    | -          |
|    |          | 2021. $2123.$         | _                 | _ '         | _           | =                  |                   | 10                 | = 1                 |                      |                    | _          |
|    |          | 2431                  | -                 | - 1         | -           | - 1                | -                 | -                  | 29                  | -                    | =                  | 116        |
|    | Latus    |                       | 76                | 32          | 51          | 276                | 18                | 102                | 39                  | 8                    | 12                 | 614        |

|    |           | Э'n                           | Gar-<br>ten<br>I. | Gar-<br>ten | Gar-<br>ten | Gar-<br>ten<br>IV. | Gar-<br>ten<br>V. | Gar-<br>ten<br>VI. | Gar-<br>ten<br>VII. | Gar-<br>ten<br>VIII. | Gar-<br>ten<br>IX. | Total |
|----|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------|
|    | Transport | 91                            | Buber<br>76       | 32          | Buter 51    | 276                | Buber             | Buber<br>102       | Buter 39            | guber .              | Bubte              | Wubi  |
| 18 | April     | 1.— 6.<br>8.—14.              | 20                | -           | -           | 26                 | -                 | 102                | - 39                | 8                    | 12                 | 614   |
|    |           | 14.—21.<br>22.—26.            | 28                | 50          | =           | _                  | _                 | 13                 | =                   | _                    | _                  | =     |
|    | Mai       | 2630.<br>1 7.<br>7 9.         | 20                | 12          | =           | =                  | =                 | =                  | -                   | _                    | =                  | 99    |
|    |           | 10.—18.                       | =                 | 6           | 2           | -                  | _                 | E                  | 25                  | =                    | _                  | -     |
|    |           | 18.—22.<br>22.—30.            | 15                | =           |             | =                  | =                 |                    | 39                  | _                    | =                  | 107   |
|    | Iuni      | 1. u. 2.                      | -<br>8            | =           | =           | 3                  | _                 | =                  | _                   | 11111                | _                  | -     |
|    |           | 3.—12.<br>12.—14              | 10                |             |             | _                  | _                 | F                  | 35                  | _                    | _                  | =     |
|    |           | 15.u. 16.<br>16.u. 17.        | Ξ                 | 6           | _           | _                  | -                 | 6                  | - 42                | _                    | _                  | .=    |
|    | Juli      | 17.—30.<br>1.— 3.             | _                 | _<br>6      | =           | 3                  |                   | 2                  | 42                  |                      | _                  | 110   |
|    |           | 3.— 9.<br>9.—30.              | 20                | 1 1 0       | _           | _                  | _                 | _                  | _<br>81             | =                    | Ξ                  | =     |
|    | August    | 3031                          | =                 | - 3         | 4           | _                  | =                 |                    | -                   | Ξ                    | _                  | 113   |
|    |           | 2.— 9.<br>9.11.10.            | 22                | _           | 4           | _                  | =                 | _                  | Ξ                   | =                    | _                  | =     |
|    |           | 10.<br>11. u.12.<br>12. u.30. |                   | _           | _           | _                  | Ξ                 | 6                  | -<br>59             | _                    | =                  | =     |
|    | September | 30. u.31.<br>1.— 5.           | 12                | _           | 4           | =                  | -                 | Ξ                  | _                   | =                    | $\equiv$           | 101   |
|    |           | 5.— 9.<br>10.—14.             | _                 | 12          | =           | 15                 | _                 | _                  | =                   |                      | _                  | _     |
|    |           | 14.<br>16.—25.                | _                 | _           | =           | =                  | 26                | 2                  | -                   | - 1                  |                    | =     |
|    |           | 25.—30.<br>30.                | 12                | _           | =           |                    |                   | 2                  | _                   | =                    | _                  | 81    |
|    | Summa     | -                             | 243               | 77          | 65          | 323                | 44                | 133                | 320                 | 8                    | 12                 | 122   |
|    |           | F 1                           |                   |             |             |                    |                   |                    |                     |                      |                    |       |
|    |           |                               |                   |             |             |                    |                   |                    |                     |                      |                    |       |
|    |           | 0.0                           | THE               |             |             |                    |                   |                    |                     |                      |                    |       |
|    |           |                               |                   |             |             |                    |                   |                    |                     |                      |                    |       |
|    |           | = 0.07                        |                   |             |             |                    | 1                 |                    | 1.5                 |                      |                    |       |
|    |           | 10                            | 10                |             | 000         | -                  |                   |                    |                     |                      |                    |       |

# Reglement

über bie

# Production und Verwerthung der Garten = Producte.

#### §. 1.

Die Borstände der Gärten, auf denen Gemusedau betrieben wird und Treibereien sich befinden, auch andere Früchte und Obst wachsen, sollen um Schlusse jedes Monats eine llebersicht aufstellen, worin das Maß der muthmaßlichen Production aller im Laufe des solgenden Monats zu erwarteniden und vorkommenden Gartensgewächse augegeben ist. Dabei soll in einer Columne "Bemerkungen" notirt werden, in welchen Wochen die Abgabe etwa am besten wird geschehen können. Diese llebersicht, wozu gedruckte Vormulare mitzgetheilt werden, ift spätestens 4—6 Tage vor Beginn des Monats an den mit der Jusamuenstellung dieser llebersichten von allen Gärten besonders beauftragten Gartenmeister abzugeben, welcher biese solch Küchmeister vorzulegen hat.

#### §. 2.

Der Rüchmeister soll bann nach Maßgabe biefer Uebersicht bem Rüchschreiber angeben, auf welche Gegenstände und Quantitäten die Requisitionen für die Hofhaltung in dem folgenden Monate muthmaßlich gerichtet sein werden. Der Rüchschreiber hat nach diesen Angaben das auch hiezu zu benußende Vormular zu den gesbachten Uebersichten auszussullen, und ist diese monatliche Beransschlagung des Bedarfs der Hofhaltung von dem Rüchschreiber und dem Rüchschreiber zu unterschreiben.

#### §. 3.

Diefe Beranfdlagung wird por bem Beginn bes Monats an ben erwähnten Gartenmeifter abgegeben, welchem baueben bie Productione = lleberfichten ber einzelnen Garten wieder guguftellen find, bamit jener banach bestimme, von welchen Garten in bem folgenden Monate bas Bedürfniß ber Sofhaltung befriedigt werden foll. Bei biefer Bestimmung wird befonders barauf gefeben, bag möglichft wenige Garten gu ben Liefernugen an die Sofhaltung auserfeben werben. Der erwähnte Gartenmeifter wird nun forberfamft bie einzelnen Gartenvorftande, welche Lieferungen an die Sofhaltung gu beforgen haben, und ferner auch ben Rudmeifter babon in Rennt= niß feben. Mus ber Bufammenbaltung beiber Überfichten ergiebt fich ber gum Berkauf ju ftellende lleberfchuß; auch biefen bat ber. biefe Angelegenheit birigirende Gartenmeifter ben betreffenden Garten= Derfelbe legt dem Ober = Bof = Marichall= porffänden anzuzeigen. Umte eine Ueberficht bavon vor, worans fich bie gange Production und was bavon für die Sofhaltung in Aufpruch genommen ift, ergiebt.

#### S. 4.

Was nun insbesondere aber noch die zum Einmachen bei der Hofhaltung erforderlichen Früchte anbelangt, so ist eine zeitige mögelichst gename Teststellung dieses Bedürfnisses erforderlich, damit darauf bei der Cultur der Gärten Rücksicht genommen werde. Der Küchmeister soll daher schon in den Monaten Januar und Februar dem mehrgedachten Gartenmeister anzeigen, welche verschiedene Ananstitäten von Früchten zum Ginmachen das Bedürfniss der Hofhaltung erfordere, und wird der Lethtere danach wegen der zu dessen Bestiesdigung einzurichtenden Gultur mit den übrigen Gartenvorständen die nötsigen Werabredungen tressen, welche demnächst zu rechter Zeit dem Küchmeister anzuzeigen haben, auf welche Anantitäten etwa gerechnet werden könne.

Der Küdymeister soll dann aber auf Anzeige des betreffenden Gartenvorstandes, daß diese und jene Früchte die Reise erlangt hätten und geliesert werden könnten, gehalten sein, sie dann thunslichst sofort anzunehmen, damit durch eine Berzögerung in der Ansume die Qualität der Früchte nicht leidet.

Bon ben fo nad, und nad, gefdebenen Lieferungen bat ber

Küchmeister ben betreffenden Gartenmeister in Kenntniß zu seben, damit von demfelben darauf bei Bestimmung der von sämmtlichen Gärten zum Verkauf zu siellenden Quantitäten Rücksicht genommen werden kann. Es versieht sich übrigens auch, daß die Gartenvorsstände in die nach S. 1 aufzustellenden Uebersichten der monatlichen Production die zum Einmachen bestimmten Brüchte mit aufnehmen, daneben aber bemerken, welche Quantitäten davon für die Hofsbaltung bestimmt sind.

#### §. 5.

Bas nun ben, nach vollständiger Befriedigung des Bedürfnisses der Hofhaltung verbleibenden Vorrath an Gemüse, Obst und
sonstigen Frückten anbelangt, so haben sich die Gartenvorstände
beren angemessene Verwerthung pflichtmäßig angelegen sein zu lassen. Es kann nicht die Absicht sein, den Verkauf zu sehr zu detailliren,
weil dies für eine Abministration so wenig überall passend ist, als
anch andererseits der Ertrag durch die Tagelohn-Ausgaben sehr erheblich wieder absorbirt werden würde; es wird vielmehr dahin zu
sehen sein, größere Privat = und Gast-Haufer an die herrschaft=
lichen Gärten zu gewöhnen oder den Zweck des Verkausens durch
sichen Verkändigen, und so die Gartenvorstände werden darunter
sich verständigen, und so die passendten Wege zur Erreichung des
Bieles nicht verfehlen.

Um jeden Nachtheil für die Sandelsgärtner durch die herrsfchaftliche Concurrenz zu verhüten, follen fehr reichliche Preife gesnommen werden, die fich durch die in der Regel anzunehmende beste Beschaffenheit der herrschaftlichen Producte rechtsertigen laffen.

#### Unlage XV.

# Machweisung

ber muthmaßlichen Production an Gemufe, Obft und andern Früchten auf ben berrschaftlichen Garten im Monate Rebruar 1852.

| .ye.         | Bezeichnung                                     |       |       | B o   | rrä   | h e.  |       |        | Bu liefern        |  |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------|--|
| Laufende 36. | Segenftanbe.                                    | Gart. | Gart. | Gart. | Gart. | Gart. | Gart. | Total. | an die Hofhaltung |  |
| 1.           | Abricofen                                       |       |       |       | 1     | 0.1   | 10.0  | 8 100  | 000001            |  |
| 2.           | Ananas Stud                                     | 1-2   | -     | -     | -     |       | ****  | 1-2    | Gang.             |  |
| 3.           | Angurien                                        |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| *.           | " Roch"                                         |       |       |       |       |       |       |        | 1100              |  |
| 5.           | Apfelfinen                                      |       |       |       |       |       |       | 1      | 711               |  |
| 6.           | Artischoden                                     |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 7.           | " Berufalems. Opt.                              | _     | 2     | 2     | -     | -     | -     | 4      | 1/2 Simpter       |  |
| 6.           | Birnen, Tafel                                   |       |       |       |       | 1     |       |        |                   |  |
| 8.           | Blumentobl Cood                                 | -     | _     | 1     | _     | -     | _     | 1      | 1 Schod.          |  |
| 9.           | Braunertobl Opt.                                | _     | _     | 12    | 4     | _     |       | 16     | Mllen.            |  |
| 10.          | Brocoli                                         |       |       |       | Y 7   |       |       | 0      | 4 61              |  |
| 11.          | Brunnen-Kreffe &pt. Carbi Schod                 | _     |       | 2 2   | 10    |       | _     | 2      | 1 Simpten         |  |
| 13.          | Champignons Port.                               |       | _     | 29    | _     | _     | _     | - 29   | 20 Port.          |  |
|              | unbeftimmt.                                     |       |       |       |       |       |       | -      |                   |  |
| 14.          | Cicorien-Galat                                  |       |       |       |       |       |       | 13     |                   |  |
| 15.<br>16.   | Endivien-Calat Cood                             | _     | 1/4   | 1     | -     | 7     | -     | 11/4   | Gang.             |  |
| 17.          | Erbbeeren                                       |       |       |       |       |       |       |        | 173,000           |  |
| 18.          | Beigen                                          |       |       |       |       |       |       | 1.0    | HINDSH            |  |
| 19.          | Gelb-Salat Spt.                                 | -     |       | 10    | 4     | 1     | -     | 15     | 2 himpten         |  |
| 20.          | Fleifchlauch                                    |       | 0.0   | 0.0   |       | 0.4   | 100   | 040    |                   |  |
| 21.          | Belbe Burgeln Cood Große Bobnen                 | -     | 36    | 30    | 60    | 24    | 166   | 316    | 20 Schod.         |  |
| 23.          | Gurten                                          | _     |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 24.          | Sagenbutten (Rofenapfel)                        |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 25.          | Berbftrüben &pt.                                |       | -     | _     |       | -     | 1     | 1      |                   |  |
| 26.          | Dimbeeren                                       |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 27.<br>28.   | Johannisbeeren                                  |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 40.          | a. einlochiche und andere                       |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
|              | polltragenbe Corten .                           |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
|              | b. hollandifde und abn-                         |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
|              | lide gute Corten                                |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
|              | e. manbel-juder und be-<br>nen abnliche Corten. |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 29.          | Rirfden                                         |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 30.          | Rohlrabi                                        | -     | _     | - 1   | 1     | -     | 4     | 5      | 2 Shod.           |  |
| 31.          | Ropf-Calat                                      |       |       |       |       |       |       |        |                   |  |
| 32.          | Rrauter, verfcbiebene . Port.                   |       | 4     | 96    | -     | 5     | -     | 103    | 5 Port.           |  |

| .No.                     | Bezeichnung                                                    |        |                                | Bu liefern |               |             |              |                  |                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Laufenbe                 | Begenstände.                                                   | Gart.  | Gart.                          | Gart.      | Gart.         | Bart.<br>V. | Gart.<br>VI. | Total.           | an die<br>Hofhaltung.               |
| 33.                      | Kreffe, Galat Krb.                                             | _      | 10                             | 58         | _             | _           | _            | 68               | 18 Rörbchen.                        |
| 34.<br>35.<br>36.<br>37. | Lamberte-Rüffe                                                 | =      | 11/3                           | 58<br>—    | 3             | _           | 2            | 58<br>61/3       | 18 Rörbchen.<br>11/3 himpt.         |
| 38.<br>39.<br>40.        | Melonen                                                        | _      | -<br>1/2                       | 10         | _             | =           | _            | 10               | Ganz.                               |
| 41.                      | Orangen, Früchte . Dupend Bluthe                               | einige | -                              | _          | -             | _           |              | einige           |                                     |
| 42.<br>43.<br>44.        | Paffinaden                                                     | -      | 8                              | 30         | 20            | 9           | 311/8        | 981/3            | 4 Shod.                             |
| 45.<br>46.<br>47.        | Pfirfden                                                       |        |                                | ***        |               |             |              | 50               |                                     |
| 48.<br>49.<br>50.        | Rabife Dubb.<br>Rapontica-Burgeln . Schod<br>Reine-Clauden     | _      | =                              | 58<br>1    | =             | =           | 1/2          | 58               | Gang.                               |
| 51.<br>52.<br>53.<br>54. | Rofentobl                                                      | =      | 1/s<br>4<br>8                  | 10<br>10   | 1/2           | 11/a<br>-4  | 3 1/3        | 111 s<br>21<br>8 | 1 Schod.<br>11/2 Schod.<br>4 Schod. |
| 55.<br>56.<br>57.        | Sauerampfer Mh.<br>Savohe-Kohl Schod<br>Schalotten Mh.         | =      | 4<br>1/4<br>1/2                | 29         | -<br>-<br>1/3 | 1           | 11           | 37<br>121/4      | 1 Mege.<br>1 Diege.<br>2 Schod.     |
| 58.<br>59.<br>60.        | Seorgonair-Burgeln . Schod<br>Seelohi                          |        | -'"                            | 20 '       | -"            | -           | -            | 20               | 72                                  |
| 61.<br>62.               | Cellerie, englischer Schod<br>" Knollen= Schod<br>Spargel Pfd. | _      | 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 30         | 18            | 10          | 39 1/a       | 100              | 50 Pfund.                           |
| 63.<br>64.<br>65.        | Stadelbeeren Schod                                             | _      | 3                              | 10         | 6             | 3           | 2<br>91/a    | 21 22            | 8 himpten.<br>3 Schod.              |
| 66.<br>67.               | Tomate                                                         | =      | =                              | 126        | - 2           | =           | _            | 126<br>6         | 50 Schod.<br>1 himpten.             |
| 68.<br>69.<br>70.        | Wallnuffe                                                      |        | =                              | 12<br>10   | =             | =           | -            | 12<br>11         | Ganz.<br>1 Schod.                   |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74. | Wirfingtohl                                                    |        | 6                              | 20         | 5             | 4           | 1            | 36               | 1 Simten.                           |
| • **                     | Jacobs                                                         |        |                                |            |               |             |              |                  |                                     |

Unlage XVI.

## Invendurium der Geräthe auf dem herrschaftlichen Garten N. N.

| 18         | Juventarium.                      | 18<br>Bestand. | Singu=<br>getom=<br>men. | Abge=<br>gangen. | 18<br>bleiben<br>ber<br>Bestanb |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
|            | Art                               |                |                          |                  | -                               |
| 1.         | Afchenträger                      |                |                          |                  |                                 |
| 3.         | Arten                             |                |                          |                  |                                 |
| 4.         | Bante in ben Aufenthalts-Stuben   |                |                          |                  | l                               |
| 5.         | Bante in ben aufentigaties Stuben |                |                          |                  |                                 |
| 6.         | Baume gu ber Pflang=Mafchine .    |                |                          |                  |                                 |
| 7.         | Beile                             |                |                          |                  |                                 |
| 8.         | Blumen:Stellagen                  |                |                          |                  |                                 |
| 9.         | Blumen=Töpfe von Porzellan        |                |                          |                  |                                 |
| 10.        | Bodfarren                         |                |                          | 1                |                                 |
| 11.        | Bobre, Erd:                       |                | i                        |                  |                                 |
| 12.        | . Draub: mit Beftelle             |                |                          | 1                |                                 |
| 13.        | = Sanb=                           |                |                          |                  |                                 |
| 14.        | = Stangen=                        |                |                          |                  |                                 |
| 15.        | Bolten gur Brude                  |                |                          |                  |                                 |
| 16.        | = ju ben Drangen=Wagen .          |                |                          |                  | 1                               |
| 17.        | Brenneifen                        |                |                          |                  | 1                               |
| 18.        | Brettfarren                       |                |                          |                  |                                 |
| 19.        | Bürften                           | 1              |                          |                  |                                 |
| 20.        | Deden, wollene                    |                | İ                        |                  | 100                             |
| 21.        | Dielen                            |                |                          |                  |                                 |
| 22.        | Dienftsiegel                      |                |                          |                  |                                 |
| 23.        | Drath:Bange                       | 1              |                          |                  | -                               |
| 24.        | Durchichlag von Blech             |                |                          |                  | -                               |
| 25.        | Erbfiebe, große                   |                |                          |                  |                                 |
| 26.        | " Sand                            |                |                          |                  |                                 |
| 27.        | Groftampfen                       | I              |                          |                  |                                 |
| 28.        | Erbfentreter                      | 1              |                          |                  |                                 |
| 29.        | Eggen mit eifernen Binten         |                |                          | İ                |                                 |
| 30.        | " " bolgernen Binten              |                |                          | 1                |                                 |
| 31.<br>32. | Eimer, tannene                    |                |                          |                  |                                 |
| 33.        | Feilen                            |                |                          | 1                |                                 |
| 33.        | Quite                             |                |                          |                  |                                 |

| 18<br>No. | Juventarium.                       | 18<br>Bestand. | Singu:<br>getom:<br>men. | Abge:<br>gangen. | 18<br>bleiben<br>ber<br>Beftant |
|-----------|------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| 34.       | Fenfter ju ben Treibtaften         |                |                          |                  | 1                               |
| 35.       | Feuerbeden                         |                |                          |                  |                                 |
| 36.       | Feuerhaten ju ben Defen            |                |                          |                  |                                 |
| 37.       | Feuerträger                        |                |                          |                  |                                 |
| 38.       | Feuerschaufel                      |                |                          |                  |                                 |
| 39.       | Feuergange                         |                |                          |                  |                                 |
| 40.       | Fucheschmange                      |                |                          |                  |                                 |
| 41.       | Garten:Bante, grabe                |                |                          |                  |                                 |
| 42.       | " " halb runbe                     |                |                          |                  |                                 |
| 43.       | " " m. fleinern. Fußen             |                |                          |                  |                                 |
| 44.       | " Stühle                           |                |                          |                  |                                 |
| 45.       | " Tifche, runbe                    |                |                          |                  |                                 |
| 46.       | " " edige                          |                |                          |                  |                                 |
| 47.       | " " fleinerne                      |                |                          |                  |                                 |
| 48.       | " Schnur m. eifernen Stiden        |                |                          |                  |                                 |
| 49.       | " m. bolgernen Stiden              |                |                          |                  |                                 |
| 50.       | Geffeln gum Muf- und Abladen ber   | 1              | ,                        |                  |                                 |
|           | Orangenbäume                       |                |                          |                  |                                 |
| 51.       | Bewichtftude von Gifen             |                |                          |                  |                                 |
| 52.       | " " Deffing                        |                |                          |                  |                                 |
| 53.       | Giestannen                         |                |                          |                  |                                 |
| 54.       | Gloden, glaferne                   |                |                          |                  |                                 |
| 55.       | Golbmaagen                         |                |                          |                  |                                 |
| 56.       | Gurten g. Berpflangen ber Drangen= |                |                          |                  |                                 |
|           | bäume                              |                |                          |                  |                                 |
| 57.       | Saarzeug                           |                |                          |                  |                                 |
| 58.       | Saden, breite                      | 1 1            |                          |                  |                                 |
| 59.       | " Rohl=                            |                |                          |                  |                                 |
| 60.       | " Rreuge                           |                |                          |                  |                                 |
| 61.       | " Spis                             |                |                          |                  |                                 |
| 62.       | " Queden:                          |                |                          |                  |                                 |
| 63.       | Saarbefen                          |                |                          |                  |                                 |
| 64.       | Sarten mit eifernen Binten         |                |                          |                  |                                 |
| 65.       | " " bolgernen Binten               |                |                          | 30               |                                 |
| 66.       | Sammer, gewöhnliche                |                |                          |                  |                                 |
| 67.       | " Seft:                            |                |                          |                  |                                 |
| 68.       | " Pfahl:                           |                |                          | •                |                                 |
| 69.       | Seden:Bante                        |                |                          |                  |                                 |
| 70.       | " Scheeren                         |                |                          |                  |                                 |
| 71.       | Seuforten                          |                |                          |                  |                                 |
| 72.       | Sebebaume                          |                |                          |                  |                                 |
| 73.       | Sobel                              |                |                          | × .              |                                 |
| 74.       | Sobelbant                          |                |                          |                  |                                 |
| 75.       | Solifchlagen                       |                |                          |                  |                                 |

| 18<br>No.    | Juventarium.                     | 18<br>Bestand. | Singu:<br>getom:<br>men. | Abge:<br>gangen. | 18<br>bleibe<br>ber<br>Befta | en: |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----|
| 7.0          | 6                                |                | DOLLARD RIVE             | 42.72.2 507.00   | 1                            |     |
| 76.          | Sande Treppen                    |                |                          | 700 200 7        |                              |     |
| 78.          | Rahn                             |                |                          | TOUR POLICE      | -                            |     |
| 79.          | Raften, Unterfet von Gifenblech. |                |                          |                  | -                            |     |
| 80.          | " mit Glas ju Bachefrüchten      | i              |                          | 1                | 2 .                          |     |
| 81.          | Reile, eiferne                   | 1              |                          |                  |                              |     |
| 82.          | Rellen                           | 1              |                          |                  | 2.                           |     |
| 83.          | Rorbe, große Laub:               | 1              |                          |                  |                              |     |
| 84.          | " fleine Laub=                   |                |                          |                  | 111                          |     |
| 85.          | große Torf:                      | l .            |                          |                  |                              |     |
| 86.          | " 3 Simpten=                     | I              | ļ                        |                  |                              |     |
| 87.          | , 2 ,                            | i              |                          |                  | 4                            |     |
| 88.          | , 1 ,                            |                | İ                        |                  |                              |     |
| 89.          | " balbe Simpten=                 | 1              |                          |                  |                              |     |
| 90.          | Dlesen                           | 1              |                          |                  |                              |     |
| 91.          | " halbe Deten:                   | 1              | 1                        |                  |                              |     |
| 92.          | " Prafentier=                    | 1              |                          |                  |                              |     |
| 93.          | Rragen jum Reinigen ber Baume    | 1              |                          | 1                |                              |     |
| 94.          | " jur Steintoblen : Beigung      | 1              |                          | 1                |                              |     |
| 95.          | Laternen, Sanb:                  | 1              |                          |                  | 1                            |     |
| 96.          | Leitern, boppelte                |                |                          | 1                |                              |     |
| 97.          | " einfache                       | 1              |                          |                  |                              |     |
| 98.          | " Seft=                          |                |                          |                  | -                            | (   |
| 99.          | Lungen gu ben Bagen              |                | -                        |                  | 10                           | 1   |
| 100.         | Maafftabe                        |                |                          |                  | 1                            |     |
| 101.         | Meifel, Baum:                    |                |                          |                  | 8                            | 4   |
| 102.         | " Sart=                          |                |                          |                  |                              | i.  |
| 103.         | Megen, gange                     |                |                          |                  | 1                            | 1   |
| 104.         | " halbe                          | 1              |                          |                  | 1                            | * 1 |
| 105.         | Miftbeetfenster                  | 1              |                          |                  |                              |     |
| 106.         | Miftbeettaften                   | 1              |                          |                  | -                            | 1.  |
| 107.<br>108. | Mifthaten                        |                |                          |                  |                              |     |
| 109.         |                                  | 1              |                          |                  |                              |     |
| 110.         | Mollen                           |                |                          |                  |                              |     |
| 110.         | Canale                           |                |                          | 1                |                              |     |
| 111.         | aum Behangen ber Obft-           |                |                          |                  | 1                            |     |
|              | baume                            |                | 1                        |                  | 1, 1                         |     |
| 112.         | Defen, Binb=                     |                |                          |                  | II V                         | 0   |
| 113.         | " Schirme von Gifenblech .       |                |                          |                  | 1.                           |     |
| 114.         | " " " Soli                       | 1              |                          |                  | 11 :                         | -   |
| 115.         | Orangen-Bagen                    | 1              |                          |                  |                              |     |
| 116.         | Pflug-Ader                       |                |                          |                  | 1 1                          |     |
| 117.         | " Schaufel                       |                |                          |                  | 11                           |     |

| 18<br>No.    | Inventarium.                      | 18<br>Bestand. | Sinzus<br>gefoms<br>men. | Abges<br>gangen. | 18<br>bleiben:<br>ber<br>Bestanb. |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 118.         | Pflug-Geftelle                    |                |                          |                  |                                   |
| 119.         | Pflang=Mafchine                   | 1              |                          | į                |                                   |
| 120.         | Pferbe                            | l              |                          |                  |                                   |
| 121.         | Pierbe-Befdirr nebft Bauptgeftell |                |                          | İ                |                                   |
| 122.         | Rafen=Stecheifen                  | -              |                          |                  |                                   |
| 123.         | " Ranteneifen                     | 1-             |                          |                  |                                   |
| 124.         | " Scheeren                        | 1              |                          |                  |                                   |
| 125.         | Rafpel                            | l              |                          |                  |                                   |
| 126.         | Raupen=Ccheeren                   | l .            |                          |                  |                                   |
| 127.         | Rieme jum Bieben ber Orangen:     | I              |                          |                  |                                   |
|              | Wagen                             | I              |                          |                  |                                   |
| 128.         | Robrftühle                        | 1              |                          |                  |                                   |
| 129.         | Robrbante                         |                |                          |                  |                                   |
| 130.         | Caamen : Chrant mit 27 Musjugen   |                |                          |                  |                                   |
| 131.         | " Gieb von Drabt                  | 1              |                          |                  |                                   |
| 132.         | " " " Holi                        |                |                          |                  |                                   |
| 133.         | " " gu Rartoffeln                 |                |                          |                  |                                   |
| 134.         | Cagebode                          | 1              |                          |                  |                                   |
| 135.         | Sagengeftelle, große              |                |                          |                  |                                   |
| 136.         | Cagen, Baum:                      | 1              |                          |                  |                                   |
| 137.         | " Sand:                           | i i            |                          |                  |                                   |
| 138.         | " Stich:                          |                |                          |                  |                                   |
| 139.         | " Rerbs                           |                |                          |                  |                                   |
| 140.<br>141. | Schott:                           |                |                          |                  |                                   |
| 141.         | Sade                              |                |                          |                  |                                   |
| 143.         | Schaufeleifen                     |                |                          |                  |                                   |
| 144.         | Schaufeln, Platt:                 |                |                          |                  |                                   |
| 145.         | " Rohlen=                         | 1              |                          |                  |                                   |
| 146.         |                                   |                |                          | 1                |                                   |
| 147.         | " bolgerne Wurf:                  | 1              |                          |                  |                                   |
| 148.         | " Eleine                          |                |                          |                  | 1                                 |
| 149.         | " mit eifernem Stiel              |                |                          |                  |                                   |
| 150.         | Schleifftein                      |                |                          |                  |                                   |
| 151.         | Schränte                          |                |                          |                  |                                   |
| 152.         | Schrenkeifen                      |                |                          |                  |                                   |
| 153.         | Senfen                            | 1              |                          |                  |                                   |
| 154.         | Senfen=Baume                      | 1              |                          | 1                |                                   |
| 155.         | " Streete                         |                | 1                        |                  |                                   |
| 156.         | Ceile, Ableges                    | 1              |                          |                  | 1                                 |
| 157.         | " bide, g. Bieben ber Drangen:    |                |                          |                  |                                   |
|              | Wagen                             | 1              |                          |                  | _                                 |
| 158.         | " bide                            | 1              |                          |                  | 1                                 |
| 159.         | " bunne                           | 1              |                          |                  | 1                                 |

| 18<br>.Na.                           | Inventarium.                                                                             | 18<br>Bestand. | Hinzu=<br>gefom=<br>men. | Abge=<br>gangen. | 18<br>bleiben=<br>ber<br>Bestand. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 160.<br>161.<br>162.<br>163.<br>164. | Sekwaagen.<br>Sekeifen.<br>Sideln, Hands.<br>" Stangens (Krifang)<br>Sprühen, Schlauchs. |                |                          |                  |                                   |
| 165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169. | " Sand: von Messing . Spargel:Messer Stecheisen                                          |                |                          |                  |                                   |
| 170.<br>171.<br>172.<br>173.<br>174. | Topf von Messing zum Pfropfen<br>" Gifen zum Berpichen .<br>Trage-Kasten zu Pflanzen     |                |                          | -                |                                   |
| 175.<br>176.<br>177.<br>178.<br>179. | " Tubben " Laten, leinene                                                                |                |                          |                  |                                   |
| 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184. | " Topf                                                                                   |                |                          |                  |                                   |
| 185.<br>186.<br>187.<br>188.         | Bogel-Flinten. Borbänge-Schlöffer. Borpfähle von Eifen.  " Holz mit Eifen be-            |                |                          |                  |                                   |
| 189.<br>190.<br>191.                 | Bachefrüchte                                                                             |                |                          |                  |                                   |
| 192.<br>193.<br>194.<br>195.         | " Sands mit 4 Rabern . " " 2 Rabern . " Leitern, große " " tleine zu ben Sands-Wagen     |                |                          |                  |                                   |
| 196.<br>197.                         | Balgen, fleinerne mit hölgernem<br>Geftelle                                              |                |                          |                  |                                   |
| 198.                                 | " fleinerne ohne Geftell .                                                               |                |                          |                  |                                   |

| 18<br>Nã.                                              | Inventarium.                                                                                          | 18<br>Bestanb. | Singu=<br>gefom=<br>men. | Abge=<br>gangen. | 18<br>bleiben:<br>ber<br>Bestanb |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. | Walzen, eiserne mit eisernem Gestelle.  " - Trageriemen mit Kiffen für die Pserde.  " - Leit von Panf |                |                          |                  |                                  |
|                                                        | ÷                                                                                                     |                |                          |                  |                                  |

### Anlage XVII.

## Fuhr = Wabelle.

| 1            | 1851. |            | Bahl ber Gespanne zu<br>2 Pferben | Saben gearbeitet | Gefammtgahl ber Ge-                 | Bahl ber Arbeite:                   | Ungabl ber geleifteten | hat jebes Gefpann tag-<br>lich gefahren |                                                                                                        |
|--------------|-------|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monat        | bom   | bis        |                                   | Tage             | Tage                                | Tage                                | Fuhr.                  | Tuhr.                                   |                                                                                                        |
| Juni<br>Juli | 29.   | bis<br>12. | 3                                 | 12<br>12         | 36<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12<br>4½                            | 205<br>28              | 53.<br>6                                | Das Gefpann hai<br>außerdem 7 1/2 Tag<br>im Garten No. II.                                             |
| "            | 13.   | 26.<br>—   | 3<br>1                            | 12<br>12         | 36<br>31/2                          | 12<br>3½                            | 196<br>14              | 5 4<br>4                                | gearbeitet.<br>Das Gefpann hat<br>außerbem 81 Tag                                                      |
| aug.         | 27.   | bis<br>9.  | 3                                 | 12<br>12         | 36<br>31                            | 12<br>3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 246<br>27              | 65<br>81<br>83                          | im Garten No. II. gearbeitet. Das Gefpann hat außerbem 83 Tag                                          |
| IP<br>IP     | 10.   | 23.<br>—   | 3                                 | 12<br>12         | 36<br>10                            | 12<br>10                            | 154<br>88              | 41<br>85<br>85                          | im Garten No. 11.<br>gearbeitet.<br>Das Gespann hat<br>außerdem 2 Tage<br>Wasser gefahren              |
| Eept.        | 24.   | bis<br>6.  | 3<br>1                            | 12<br>12         | 36<br>11                            | 12<br>11                            | 147<br>80              | 4<br>7 <sup>3</sup> / <sub>11</sub>     | und im Garten No. II. gearbeitet. Das Gespann hat außerbem 1 Tag im Garten No. II.                     |
| 11           | 7.    | 20.<br>—   | 3<br>1                            | 12<br>12         | 36<br>6½                            | 12<br>6½                            | 224<br>42              | 6 ½ 6 ½ 6 ½                             | gearbeitet. Das Gespann hat außerdem 5½ Tag im Garten No. 11.                                          |
| "            | 21.   | bis        | 3                                 | 12               | 30                                  | 12                                  | 140                    | 423                                     | gearbeitet.<br>Ein Gespann hat<br>außerdem 6 Tage<br>bei Einbringung<br>ber Orangerie ge-<br>arbeitet. |

Anlage XVIII.

## Bapport

### von dem herrschaftlichen Garten III.

in ber Woche vom 10. bis 16. October 18

| 1852. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | öhner.<br> Frauen | Total.                 | T.    | geloh<br>gr |      | Bemertungen. |                                     |                                            |                |                |      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------|-------------|------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|------|--|
| Oct.  | 11.   7"   8   15   2   21   4   Eurzeln au     12.   6   11   17"   3   4   Rartoffen ur     13.   61/2   11   17"/3   3   6   8   Eurzeln au     14.   6   11   17   3   4   Carbi unde 6     14.   6   10   17"   18"   19"     15.   19"   19"   19"   19"   19"     16.   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"     17.   18   15   2   21   4   Eurzeln au     18.   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"     19.   19.   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19"   19" |          |                   |                        |       |             |      |              | aufgen und agen.  ab En iben.  aufg | ngl. Sellerie aufge-<br>gerobet und einge- |                |                |      |  |
| Sı    | ımma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381/2    | 61                | 991/3                  | 18    | 17          | 4    | 207          | tit ben                             | Pferb                                      | en Loh         | e gefahi       | ren. |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | Baar                   | e A   | ufk         | ünft | e.           |                                     |                                            |                |                |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |                        |       |             |      |              |                                     |                                            | 4              | gr             | 8    |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ngen an  |                   | altung .               |       | ·<br>· · ·_ | ::   | : :          | ::                                  | :                                          | 33<br>12       | 6<br>20        | -    |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | altung .               |       | <br>: :     | ::   | ::           | Sum                                 | ·<br>·                                     | 33             | 6              |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | te Garte | ngewächf          | altung .               | e 2C. | ebei        | ::   | ) : :        |                                     |                                            | 33<br>12       | 6<br>20        | -    |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | te Garte | ngewächf          | jaltung .<br>e, Frücht | bgeg  | üfe.        | ::   |              |                                     | te.                                        | 33<br>12       | 6<br>20        | -    |  |
| Für   | vertau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | te Garte | Verth             | der a                  | bgeg  | üfe.        | :::  | 8            | p <b>uta</b><br>Früchte             | te.                                        | 33<br>12<br>46 | 6 20 2 2 Total |      |  |

Der Gehülfe R. R. ift am 12. b. DR. ertrantt, beffen balbige Genefung fleht aber ju erwarten.

Der erfte Garten-Dorftand. Der zweite Garten-Vorftand.

## Mechenschafts-Bericht

über

### die Verwaltung des Gartens Nr. II.

in dem Calender=Jahre 18 . .

Um die verschiedenen Berwaltungszweige des Gartens II. und die lant Dienste Inftruction aufgegebenen Gegenstände abgesondert erörtern zu können, zerfällt ber Bericht in 9 Abschnitte. Diese find:

- 1. Treiberei.
  - a. des Obstes,
- b. der Gartenfrüchte.
- II. Gemüfeban.
- III. Obsibau.
- IV. Blumengucht.
- V. Baumschulen.
- VI. Mueen, Beden und Grasplage.
- VII. Muffünfte.
- VIII. Dienstliches Berhalten bes Gartenvoigts, ber Gehülfen und ber Lehrlinge, und
  - 1X. Andentungen über vorzunehmende Berbefferungen.

### I. Treiberei.

a. bes Dbftes.

Diefer Bermaltungszweig umfaßt die Treiberei der Weintrauben, Bwetschen, Pflaumen, Abricofen, Pfirschen, Rirfchen, Erbbeeren, himberen und Melonen.

Die Weintrauben sind in zwei Quartieren getrieben worden, welche 22 Veuster enthalten. Das erste Quartier ift am 22. Deseember und das zweite am 28. Februar angetrieben.

Die erften reifen Tranben find am 1. Juni geliefert und die gange Ernte an folden bat 214 Pfund betragen. Quartier ift mit 10 Venftern am 20. Marg gefchütt worben, welches einen früheren Trieb veranlagt und fomit eine Ernte vollig reifer Trauben im Berbfte gur Bolge gehabt bat.

Bwetiden= und einige fleine Pflanmenbaume find in zwei Quartieren, welche gufammen 27 Tenfter enthalten, getrieben worden. Das erfte Quartier ift am 28. November und bas zweite am 8. Sannar angetrieben worben.

Die erften Früchte find am 9. April gur Reife gelangt und Die gange Ernte an Pflanmen und Zwetschen bat 1158 Stud be= tragen.

Pfirfden find mittelft Beuerwärme in funf Quartieren mit überall 34 Fenfiern und in vier f. g. hollandifden Raffen mittelft Erwarmung ber felbige umgebenden Umfage von Pferdemift und Lanb getrieben worden. Diese vier letten Raften enthalten 24 Benfter. Bwei mit Canal-Beigung verfebene Quartiere find am 6. Januar und die übrigen mit Intervallen von 10 bis 24 Tagen bis Anfang Mary angetrieben.

Im 5. Inni find die erften Pfirfden geliefert und es bat bavon bie gange Treiberei 1788 Stud eingebracht.

Abricofen find in zwei hollandifden Raften, welche 14 Fenfter enthalten, getrieben morben, von welchen ber erfte Mitte Februar und ber andere gu Anfang Marg in Angriff genommen ift.

Bur Reife find die erften Fruchte am 5. Juli gelangt und es

bat fich bie gange Ernte auf 480 Stud belaufen.

Brei, in febr ungunftiger Lage belegene, 12 Venfter enthaltende Raften mit Rirfden, von welchen der eine in fehr abhängigem Bu= ftande war, find im letten Biertel des Februar und den erften Sagen bes Marges angetrieben worben.

Die erften Rirfden gelangten am 5. Mai gur Reife und es

find bavon 41/2 Schod geerntet worben.

Erdbeeren find neben einer geringen Angabl in Topfen, welche als Mebenfrucht in ben Zwetschen=Raften getrieben worden, unter 26 Venffern cultivirt worben. (4 ebenfalls gu biefem Behnfe beftimmte Genfter mußten gur Blumengucht benntt werben.)

Die erften Erdbeeren find am 14. April geliefert worden, und

es find baron 125 Rorbe geerntet worden.

himbeeren find in geringer Angahl in Sopfen ebenfalls in ben 3wetfden=Kaften getrieben worben.

Um 4. April find die erften Fruchte geliefert und es find bavon

91/2 Schod und 4 Rorbe producirt.

Für frühe Melonen=Enltur find 16 Venfter in Anwendung gekommen und nach Aberntung der gelben Wurzeln, wie auch des Blumenkohles, noch 39 Venfter zu gleichem Zwecke verwendet worden.

In den letten Sagen des Mai find die erften Melonen gur Reife und am 5. Inni gur Lieferung gelangt. Es find überall 130 Stud reife Brudte geerntet, deren aber noch viele von jenen, welche als Nachfrucht cultivirt worden, nicht gur völligen Reife gelangt.

#### b. ber Gartenfrüchte.

Diefer Zweig ber Treiberei umfaßt die eigentliche Mifibeets Treiberei und namentlich Blumenkohl, gelbe Burzeln, Gurken, Bitksbohnen, Spargel und die Nebenfrüchte an Latuken, Aresse und Kopfsalat, wie auch Radise.

Bum Treiben des Blumenkohls haben 21 Venfter gedient; die ersten Röpfe find am 2. Mai und deren überhaupt 189 Stud geliefert.

. Für gelbe Burgeln find 20 Fenfter in Anwendung gefommen; am 28. Marg find bie erften und beren überall 293 Schod geerntet.

An Gurten find unter 34 Tenftern vom 1. März an ununtersbrochen bis dahin, wo felbige im Freien brauchbar waren, 1519

Stud geerntet.

Behuf der Frühtreiberei der Bitsbohnen find 10 und für die fpate Treiberei dieser Gartenfrucht 22 Fenster in Anwendung gestommen. Am 12. März ist die erste Lieferung geschehen. Es hat die Production an getriebenen Bitsbohnen 135 Pfund und 25 Meten betragen.

Die Spargel-Treiberei hat 123 Pfnud von besondere guter

Qualität geliefert.

Die oben genannten Nebenfrudte find in ben Diffbeeten febr gut gebieben.

#### II. Gemüsebau.

Die Culturen ber verschiedenen Gemufe : Arten find, wie auch fcon im Revifion8-Berichte vom October v. 3. bemerkt worben,

mit Abweichungen von nur geringem Belange, nach Borfchrift bes Cultur=Planes vollzogen, haben aber durch ungunstige Witterungs= Berhältniffe nicht durchgehends die günstigsten Resultate zur Volge gehabt. Es sind zum Gemüsebau einschließlich der Näume, welche zur Cultur der Erdbeeren dienten, eirea 4½ Morgen Areal in Anwendung gekommen.

Artischoden, Blumentohl, Spargel, Gurten, früher Weiß= ober Yortschire=Rohl und Robirabi, Porro, Rosentohl, englischer und Knoll=Sellerie, Zwiebeln und Cardi find sehr gut gediehen und es ift von den sechs zuleht genannten Gemüse=Arten noch ein beträcht= licher Vorrath vorhanden.

Erbfen und Ditabohnen haben, fo viel versprechend anfänglich ihre Ergiebigkeit auch geschienen, durch die Durre fo fehr gelitten, daß die Ernte ber Früchte ungewöhnlich früh zu Ende gegangen ift.

Die Kartoffeln find zwar von keiner Krankheit heimgesucht, die Knollen waren aber sehr klein und auch nicht zahlreich vorhanden, weshalb die Ernte unr eine mittelmäßige genannt werden kann. Die Ernte an andern Burzel-Gewächsen als: gelben und Peterssilien-Burzeln, Rothenrüben und Steckrüben ift ebenfalls spärlich ausgefallen.

Die Kohlarten für ben Winter=Gebrand, find, mit Ansnahme einer geringen Quantität an Savohe=Kohl und des Rofenkohls als sehlgeschlagen zu betrachten, indem die wenigen producirten Köpfe eine anßerst unbedentende Größe erlangt haben.

Ropf-Salat ift im Brühjahre fehr gut gebieben, aber mahrend ber Sommerhige größtentheils aufgeschoffen, ohne feste Ropfe gebildet zu baben.

Bon den Nachfrüchten find die Märkischen Rüben gang vorzügslich gediehen, Endivien find klein geblieben und Spinat ift fehr unvollständig zum Laufen gelangt.

Ms Beranlaffung des mehr ober minder imgunftigen Erfolgs ber Culturen oben genannter Gemufe-Arten ift die große Durre bes Sommers zu betrachten, welche in den kleinen, von heden einsgeschloffenen Raumen um so nachtheiliger werden umfte, als selbige von keinem Luftzuge betroffen werden konnten und die Wirkung ber Sonne daselbst viel beträchtlicher, wie auf frei belegenen Grundsftüden ist.

Da wegen des gegenwärtigen Frostes die in Gruben auf=

bewahrten Winterfrüchte nach ihren resp. Quantitäten nicht übersfehen werden konnten, mithin eine Angabe aller producirten Gartens Früchte nur sehr unvollständig hätte werden können, so ist selbige gänzlich unterlassen worden.

#### III. Obstbau.

| A. vom Rernobste                                                                                                                                                                      |                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) an bochftammigen Aepfelbaumen:                                                                                                                                                     |                                     |                             |
| a. von beträchtlicher Große                                                                                                                                                           | 80                                  | Stüd                        |
| b. von mittlerer Größe                                                                                                                                                                | 285                                 | . ,,                        |
| c. von geringer Größe                                                                                                                                                                 | 180                                 | ,,                          |
| d. an jungen noch nicht tragbaren                                                                                                                                                     | 105                                 | ,,                          |
| e. an Espalier=Baumen, welche ben für fel=                                                                                                                                            |                                     |                             |
| bige bestimmten Raum ausgefüllt haben .                                                                                                                                               | 13                                  | "                           |
| Summa                                                                                                                                                                                 | 663                                 | Stüd.                       |
| 2) an Birnbäumen:                                                                                                                                                                     |                                     |                             |
| a. von hochstämmigen beträchtlicher Größe .                                                                                                                                           | 54                                  | Stüd                        |
| b. bergleichen mittlerer Größe                                                                                                                                                        | 81                                  | "                           |
| c. " geringerer "                                                                                                                                                                     | 56                                  | "                           |
| d. " junge noch nicht tragbare                                                                                                                                                        | 36                                  | "                           |
| e. von Espaliers in großen Eremplaren .                                                                                                                                               | 18                                  | "                           |
| f. dergleichen noch fehr junge, erft in den lett=                                                                                                                                     |                                     |                             |
| verfloffenen Sahren angepflanzte Exemplare                                                                                                                                            | 23                                  | "                           |
| Summa                                                                                                                                                                                 | 000                                 |                             |
| •                                                                                                                                                                                     | 200                                 | Stüd.                       |
| Mithin an Kernobstbäumen                                                                                                                                                              |                                     | Stüd.<br>Stüd.              |
| Mithin an Kernobstbanmen 3) an Stranden:                                                                                                                                              |                                     |                             |
| Mithin an Kernobstbäumen 3) an Stränchen: a. Mispeln                                                                                                                                  | 931                                 | Stüd.<br>Stüd               |
| Mithin an Kernobstbäumen 3) an Stränchen: a. Mispeln                                                                                                                                  | 931<br>6<br>22                      | Stüd.<br>Stüd               |
| Mithin an Kernobstbäumen 3) an Stränchen: a. Mispeln                                                                                                                                  | 931<br>6<br>22                      | Stüd.<br>Stüd               |
| Mithin an Kernobstbäumen 3) an Stränchen: a. Mispeln                                                                                                                                  | 931<br>6<br>22                      | Stüd.<br>Stüd               |
| Mithin an Kernobstbäumen 3) an Stränchen: a. Mispeln                                                                                                                                  | 931<br>6<br>22<br>28                | Stüd.<br>Stüd<br>"<br>Stüd. |
| Mithin an Kernobstbäumen 3) an Stränchen: a. Mispeln                                                                                                                                  | 931<br>6<br>22<br>28                | Stüd. Stüd. Stüd.           |
| Mithin an Kernobstbäumen  3) an Stränchen: a. Mispeln b. Quitten von geringer Größe  B. vom Steinobste: 1) an Abricosen=Espalier=Bäumen: a. von größerer Ansbreitung b. von mittserer | 931<br>6<br>22<br>28                | Stüd. Stüd. " Stüd. Stüd.   |
| Mithin an Kernobstbäumen 3) an Sträuchen: a. Mispeln                                                                                                                                  | 931<br>6<br>22<br>28                | Stüd. Stüd. Stüd.           |
| Mithin an Kernobstbäumen  3) an Stränchen: a. Mispeln b. Quitten von geringer Größe  B. vom Steinobste: 1) an Abricosen=Espalier=Bäumen: a. von größerer Ansbreitung b. von mittserer | 931<br>6<br>22<br>28<br>7<br>9<br>8 | Stüd. Stüd. " Stüd. Stüd.   |

| 2) an Marthan-Ca    | nalian - O S        | E   | rant | pot    | t        | 24  | Stüd.  |
|---------------------|---------------------|-----|------|--------|----------|-----|--------|
| 2) au Pfirschen=E8  |                     |     |      |        |          | 2   |        |
| b. " mittlerer      | 0                   | •   | ٠    |        | •        | 32  | "      |
| c. " geringer       | " .                 | •   | •    | •      | •        | 51  | "      |
| c. " geringer       |                     | _   |      |        |          | 91  | "      |
| 2) 6: 5(            |                     |     | 8    | 111111 | na       | 85  | Stüd.  |
| 3) au Kirschen:     |                     |     |      |        |          |     |        |
| a. hochstämmige,    |                     | •   | ٠    | ٠      | •        | 1   | Stüd   |
|                     | mittlerer Größe     |     |      |        | ٠        | 26  | "      |
|                     | geringer Größe      |     |      |        | ٠        | 4   | "      |
| d. ,,               | jung, noch nicht    |     |      |        | ٠        | 1   | "      |
| e. halbstämmige,    |                     | ٠   | ٠    | •      | ٠        | 61  | "      |
| f. "                | mittlerer Größe     |     |      | ٠,     | •        | 25  | "      |
| g. "                | junge, oder noch we | eni | g tr | agbi   | ır       | 20  | "      |
|                     | großer Musbreiti    |     |      | ٠      |          | 55  | "      |
|                     | och wenig Ausbr     |     |      |        |          |     |        |
| figende Bäum        | e                   | •   |      | ٠.     |          | 41  | "      |
|                     |                     | -   | ≈ıı  | 11111  | a        | 234 | Stüd.  |
| 4) an Pflaumen=     | und Ametichen=948   |     |      |        |          | -01 | ······ |
| Ausnahme ber        | Bäume, welche gu    | m   | Sr   | eihe   | 11       |     |        |
| cultivirt werben    | :                   | ••• |      |        | ••       |     |        |
|                     | Pflaumen, große     |     |      |        |          | 19  | Stüd   |
| b. "                | Zwetschen, große    | •   | •    | •      | •        | 26  |        |
|                     | Distilujen, grope   | -   |      | •      | <u>.</u> |     | "      |
|                     |                     | -   | Su   | mm     | a        | 45  | Stüd.  |
| An allen            | Steinobft=Bäumer    | n   | SII  | mm     | a        | 388 | Stüd.  |
| C. vom Schalenobi   |                     |     |      |        | ••       | 000 | O (    |
| 1) an hochstämmige  |                     | ien | •    |        |          |     |        |
| a. von mittlerer    | Größe               |     | •    |        |          | 16  | Stüd   |
|                     | eringen Umfang h    | ob  | enbi |        | •        | 3   | "      |
| 1 0 / 111 8         | ompos viiilining v  | -   |      |        |          |     |        |
| a) m.m56 "          |                     | (   | ອແເ  | nm     | ı        | 19  | Stüd.  |
| 2) Wallnußbäume:    |                     |     |      |        |          |     |        |
| a. große Eremplo    |                     |     | ٠    | •      | •        | 3   | "      |
| D. fleinere, theiln | eife noch junge L   | 3ä1 | ıme  |        |          | 21  | "      |
|                     |                     | (   | Siii | nını   | ì        | 24  | Stüd.  |
| Un allen S          | dalenobst=Bäumer    | 1   | Su   | nma    | 1        | 43  | Stüd.  |

| Berner find an Safelfträuchen vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                                                      | Stüd.                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| D. an Beerenobst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                   |
| 1) mit Weinreben find bezogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                   |
| a. in gunftiger Erposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 611/                                                    | . III .                                                           |
| b. in minder gunftiger Exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191/                                                    | 2 //                                                              |
| c. in wenig geeigneter Exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73/                                                     | 4 //                                                              |
| Un Mauern und Planken in Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 881/                                                    | <u>. □</u> n.                                                     |
| Außer dem obigen find noch an Weinphra=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                   |
| miden vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                      | Stüd.                                                             |
| 2) Maulbeeren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                   |
| Espalier=Baum noch nicht tragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                       | "                                                                 |
| 3) Stachelbeeren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                   |
| a. altere Sorten, große Bufche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110                                                     | "                                                                 |
| b. englische Sorte, desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                      | "                                                                 |
| c. bergleichen erft im Laufe bes Sahres an=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70                                                      |                                                                   |
| gepflanzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                                      | " .                                                               |
| . Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210                                                     | Stück.                                                            |
| 4) Johannisbeeren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |
| 4) Soyannisvettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |
| a. Bufde von verfchiedener Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32                                                      | ,,                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32<br>6                                                 | "                                                                 |
| a. Bufche von verfchiedener Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                       |                                                                   |
| a. Bufche von verschiedener Große b. bergleichen junge eben angepflanzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                       | "                                                                 |
| a. Bufche von verschiedener Größe b. dergleichen junge eben angepflanzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 @                                                    | <u>"</u><br>Stüď.                                                 |
| a. Bufche von verschiedener Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6<br>38 (                                               | "<br>Stüd.                                                        |
| a. Bufche von verschiedener Größe b. dergleichen junge eben angepflanzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6<br>38 C<br>hanptfä                                    | " Stüd. idhlich                                                   |
| a. Bufche von verschiedener Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6<br>38 C<br>hanptfä                                    | " Stüd. idhlich                                                   |
| a. Bufche von verschiedener Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6<br>38 C<br>hanptfä                                    | " Stüd. idhlich                                                   |
| a. Bufche von verschiedener Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 38 Chauptstein nöte nöte nöte nöte tinehme            | " Stüd. ichlich ichligen en zu                                    |
| a. Bufche von verschiedener Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 38 Chauptfäbie nötetnehme                             | ichlich                                                           |
| a. Busche von verschiedener Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 38 Chauptfä die nöt etnehme 553/4 ergeber zu al       | zichlich                                                          |
| a. Busche von verschiedener Größe. b. dergleichen junge eben angepklanzte  Summa  5) Himbeeren: find nur in geringer Quantität und zwar zu dem Zwede vorhanden, um jährlich de Pflänzlinge behuf der Treiberei davon en können.  6) Erdbeeren: Es sind behuf der Cultur dieser Frucht-Art in Anwendung gekommen; da sich jedoch daß ein großer Theil der Pflanzen schon wenig tragbar war, so ist ein Theil der ält                                                                                | 6 38 Chauptfädie nötetnehme 553/4 ergeber zu al         | ichlich. ichlichen zu  DR. i hat, t und                           |
| a. Busche von verschiedener Größe. b. dergleichen junge eben angepklanzte  Summa  5) himbeeren: find nur in geringer Quantität und zwar iz zu dem Zwede vorhanden, um jährlich de Pflänzlinge behuf der Treiberei davon en können.  6) Erdbeeren: Es sind behuf der Cultur dieser Frucht-Art in Anwendung gekommen; da sich jedoch daß ein großer Theil der Pflanzen schon wenig tragbar war, so ist ein Theil der alt zung entsernt und dafür eine neue Anpstl                                    | 6 38 © hauptföde nötetnehme 553/4 ergeber zu al eften J | stück.  ichlich  ichligen  en zu  98.  ichat,  t und  oplan= her= |
| a. Busche von verschiedener Größe. b. dergleichen junge eben angepklanzte  Summa  5) Himbeeren: find nur in geringer Quantität und zwar zu dem Zwede vorhanden, um jährlich de Pflänzlinge behuf der Treiberei davon en können.  6) Erdbeeren: Es sind behuf der Cultur dieser Frucht-Art in Anwendung gekommen; da sich jedoch daß ein großer Theil der Pflanzen schon wenig tragbar war, so ist ein Theil der alt zung entsernt und dasur eine neue Anpstagestellt worden, so daß gegenwärtig 61 | 6 38 © hauptföde nötetnehme 553/4 ergeber zu al eften J | ichlich ichligen en zu  98. 1 hat, t und Oflan= her=              |
| a. Busche von verschiedener Größe. b. dergleichen junge eben angepklanzte  Summa  5) himbeeren: find nur in geringer Quantität und zwar iz zu dem Zwede vorhanden, um jährlich de Pflänzlinge behuf der Treiberei davon en können.  6) Erdbeeren: Es sind behuf der Cultur dieser Frucht-Art in Anwendung gekommen; da sich jedoch daß ein großer Theil der Pflanzen schon wenig tragbar war, so ist ein Theil der alt zung entsernt und dafür eine neue Anpstl                                    | 553/4 ergeber 3u al esten 9anzung R. mit                | ichlich ichligen en zu  98. 1 hat, t und Oflan= her=              |

7) an Teigenbäumen find vorhanden:

a. große Gremplare in Kubeln . . . . 6 Stud. b. fleinere Eremplare in Topfen . . . . 10

Summa 16 Stüd.

Der Ertrag des Obstes kann im Allgemeinen als reichlich beziechnet werden; jedoch haben die Früchte wegen der Trockniß fast durchgängig nicht jene Größe erreicht, wie man sie in der Regel zu sehen gewohnt ist. Der Ertrag au Birnen war im Berhältniß zu den andern Fruchtarten unr gering.

Durch ben heftigen Sturm, welcher in ber Galfte bes Septems ber Statt gefunden, ift vieles Obst abgeworfen, und es haben biefes Ball=Obst, wie auch bie in großer Masse vorgekommenen fehr uns volltommenen Früchte, welche jenem gleichzustellen waren, zu nur

geringem Preife fidy verwerthen laffen.

Besonders ungünstig ist die Witterung für die Qualität der Weintranben gewesen und namentlich war jene im September der Tranben-Reise sehr nachtheilig, wodurch ein nicht unbeträchtlicher Theil der Tranben in unreisem Zustande an den Reben verfankte. Wegen der größtentheils sehr geringen Qualität der Tranben haben viele derselben nur zu einem äußerst geringen Preise können verswerthet werden.

Die Ernte an den verschiedenen Obsi-Gattungen hat betragen au:

| Aepfeln   |       |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 899  | Simpten.          |
|-----------|-------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------------------|
| Vallobit, | vorzü | glid | 5 0  | 1118 | શ   | epfe | lu  | beft | ehe | enb | 373  | ,,                |
| Birnen,   | gewöl | mlic | her  | e e  | 501 | rten |     |      |     |     | 191/ | 4 1/              |
| Tafelbirn | en .  |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 20   | Schod.            |
| Mispeln,  | ohne  | die  | 11   | ody  | bo  | rrä  | thi | gen  |     |     | 12   | ,,                |
| Quitten   |       |      |      |      |     |      | ·   |      |     |     | 6    | `,,               |
| Abricofen |       |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 123/ | 4 11              |
| Pfirfden  |       |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 501/ | ′ <sub>3</sub> ′′ |
| Rirfden   |       |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 323  | "                 |
| Pflaumen  | ١.    |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 671/ | ' <sub>2</sub> "  |
| 3metfchen | ٠.    |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 200  | "                 |
| Wallnüff  | ė.    |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 4    | "                 |
| Weintrau  | ben   |      |      |      |     |      |     |      |     |     | 1614 | Pfund.            |
| Stadjelbe | eren, | eng  | life | the  |     |      |     |      |     |     | 65   | Rörbe.            |
|           |       |      |      |      |     |      |     |      |     |     |      |                   |

| Stadjelbeere | 211, | ori | Sind | ire |  |  |    | 91/2 Mege.   |
|--------------|------|-----|------|-----|--|--|----|--------------|
| Johannisber  | eren | ı   |      |     |  |  |    | 3 Simpten.   |
| Simbeeren    |      |     |      |     |  |  |    | 911/2 Pfund. |
| Erdbeeren    |      |     |      |     |  |  |    | 841/2 "      |
| und.         |      |     |      |     |  |  | ٠. | 120 Rörbe.   |
| Beigen .     |      |     |      |     |  |  |    | 114 Stüd.    |

#### IV. Blumenzucht.

Bei diesem Ententzweige ift dahin gestrebt, daß, behuf der Decoration der Blumenkörbe, im Garten während der besferen Sahreßezeit stets eine genügende Anzahl blühender Rosen, Standen-Gewächse, Sommerblumen und anderer Ziergewächse vorräthig gewesen ist. Ferner sind behuf der Blumentreiberei mancherlei, sich hierzu qualificirende Blumen-Arten angezogen worden.

Bon biefen Pflanzen find mit Ginfchluß ber getriebenen 3wiesbelgewächse im November und December 255 Töpfe für die Decostation bes Schlosses und ber Blumentische in bemfelben verabsolgt; auch find Bonquets von Spacinthen, Rosen, Beilchen ze., so oft der Borrath es gestattet bat, geliefert.

#### V. Baumfdulen.

Die zur Angucht von Allee-Bäumen 2c. bestimmten Räume sind, soweit felbige fehr unvollständig bestanden waren, durch Rojoslung zur Aufnahme von Pflänglingen vorbereitet. Die überwiesenen jungen Linden und Tannen sind angepflangt, soweit es im Gerbste geschehen konntez von jenen Baum-Arten, von denen ein Borrath sehlte, sind die nöthigen Saaten, oder wo zulässig, Stecklinge gemacht.

Es find an herrschaftliche Garten und Anlagen abgegeben und an britte Personen verkauft überhanpt: 633 Banme und 52 Schock Bandweiden.

#### VI. Alleen, Beden und Grasplage.

Die zu erganzenden Banme der Linden-Alleen find, insoweit es der Borrath an zu diesem Behufe geeigneten Baumen gestattet bat, nachgepflaust worden.

Bur Aufhülfe ber theilweife in mangelhaftem Buffande befindlichen Seden find, soweit es bis daher möglich gewesen, die den Seden zu nahe gewachsenen Aeste der Allee-Baume eingefürzt. Verner hat eine Nachpflanzung von 201/2 Schod hainebuchen Statt gefunben, um vorerft die lüdenhaftesten heckenstellen zu ergänzen.

Die Solg= und Lanbhofe find aus den beiden f. g. Linden= ftuden nach andern Raumen verlegt, wo felbige binter Seden ver=

ftedt liegen.

Die beiden Rafenpläte im Schlofhofe find, weil felbige gang mit Mood= und Blattgewächsen durchwachsen, umgegraben, um im Frühjahre mit reinem Grassamen befäet zu werden.

#### VII. Muffünfte.

| Bon Lieferungen behnf der Sofhaltung     | 1704 ₽ | 12 ggr 7 8 |
|------------------------------------------|--------|------------|
| Bon verkauften Producten                 | 569 "  | 12 ,, 8 ,, |
| Bur brei vertaufte Schmane               | 16 "   | 18 "-"     |
| Un Reinertrag ber Beuernte von der außer |        |            |
| dem Garten belegenen Wiefe               | 59 "   | 17 "-"     |
| In baaren Auffünften für verfaufte Baume |        |            |
| 2c., incl. berer, welche behuf anderer   |        |            |
| herrschaftlicher Garten und Anlagen      |        |            |
| verabfolgt worden                        | 97 "   | 6 "-"      |
| Un Rudftanden für verfaufte Baume:       |        |            |
| a. bis ult. Juni 18                      | 1 "    | 8 "-"      |
| b. bis ult. December 18                  | 45 ,,  | 17 "-"     |
| ~                                        | 0101 0 | 40 00      |

Summa 2494 \$ 19 ggr 3 &

Bur verabfolgte Deputate betragt der, nach der für die Lieferungen an die Sofhaltung bestehenden Prei8-Sabelle berechnete Berth 80 4 699 6 8.

#### VIII. Dienstliches Berhalten

bes Gartenvoigte, ber Gehülfen und Lehrlinge.

Der Gartenwoigt verdient in jeder Beziehung des besten Lobes. Ueber den Fleiß und das Betragen des Gehülfen N. N. ist keine Klage zu führen. Der Lehrling N. N. hat sich im Laufe des Sahres fehr zu seinem Vortheile gebessert, so daß man hoffen darf, derfelbe werde sich zu einem branchbaren practischen Gärtner die nöthige Befähigung aneignen.

Der Lehrling N. N. hat fich als fleißig und fcon in manchen 3weigen ber Gärtnerei befähigt erwiefen, auch Mängel, bie einer

Bureditweifung bedurften, ju befeitigen gefucht.

Der Bolontair-Lehrling R. R. betreibt bie Gartnerei mit Liebe, weshalb nicht zu bezweifeln ift, daß felbiger unter Auwendung feiner Schulkenntniffe fich zu einem gefchickten Gartner ausbilden werbe.

#### IX. Andeutungen

über vorzunehmenbe Berbefferungen.

Der große Grasplat ift fo mit Moos und Blattfräntern durch= wachsen, daß die Gräserarten an vielen Stellen nur noch fummerlich in einzelnen Salmen zu bemerken find, wodurch der Zwed, einen

fdbinen grunen Grasteppid gu feben, vereitelt wird.

Um diesen Uebelstand etwas zu mildern, durfte der Bersuch zu machen sein, mittelst scharfer Abharkung des Mooses, Ausstechung der mit breiten Blättern versehenen Kräuter-Arten und Ueberstrenung der dadurch entstandenen Blößen mit Grassamen, eine Berbesserung zu erreichen, die aber nicht bedeutend sein wird. Dur dadurch wird es möglich zu machen sein, einen schonen Rasen wieder herzustellen, wenn der ganze Grasplat gänzlich umgegraben, gedüngt und mit reinem Grassamen besätet würde, welches übrigens nicht mit einem Male, sondern jährlich mit einigen symmetrisch einander gegenüber liegenden Theilen geschehen könnte.

Sin IV. Abschnitte ift erwähnt, daß die Nachpslanzung der Linden in den Alleen nur so weit habe beschafft werden konnen, als es der Borrath an geeigneten Bänmen gestattet habe. Dieser Mangel an Linden von erforderlicher Qualität zur Nachpslanzung der Alleen scheint schon früher bestauben zu haben, welches darans hersvorgeht, daß sehr viele nachgepflanzte Bäume so sehr schwach sind,

baß burch felbige bie Alleen verunftaltet werden.

Um nicht imr die in den Mleen noch fehlenden Linden zu ersgänzen, fondern auch die gedachten schwachen Banne durch größere zu ersehen, dürfte es als fehr zwedmäßig zu erachten sein, vortommende flarte Lindenbanne auzukaufen.

Unlage XX.

## Mebersicht

her

# Ausgabe an Tagelohn und der Ginnahme der herrschaftlichen Gärten

vom 1. Juli 18

Anmerkung. Diefe Jahres-Uebersicht wird aus Special-Uebersichten formitt, wozu die Formulare in den Anlagen XX.a, b, c folgen. Die ersteren beiden beziehen sich auf den Tagelohn, worin wegen fämmtlicher Gärten eine resp. wöchentliche und monatliche Jusammenstellung enthalten ift. Die letzte Anlage ftellt die Einnahmen in wöchentlichen und monatlichem Betrage eines einzigen Gartens dar.

| Garten | E        | usga | be an               | Cago   | clohn          | 18         | 3        |   | 18           | 3   |     | 18           | 3   |   |
|--------|----------|------|---------------------|--------|----------------|------------|----------|---|--------------|-----|-----|--------------|-----|---|
| Aô.    |          |      |                     |        |                | aft.       | ggr      | d | all l        | qqr | 8   | .β           | ggr | S |
| 1.     |          |      |                     |        | Decbr. Juni    |            | 18<br>18 |   | 1301<br>1139 |     |     | 1165<br>1389 |     | 2 |
|        |          |      |                     |        |                | 3429       | 13       | - | 2441         | 6   | 8   | 2555         | 3   | 1 |
| II.    | vom<br>" | 1. 2 | luli bi:<br>Janr. " | s ult. | Decbr. Juni    | 1047       | 5        | 4 | 905          | 1 . | 4   | 892<br>960   |     | 8 |
|        |          |      |                     |        |                | 2079       | 18       |   | 1886         | 21  | 8.  | 1852         | 22  | - |
| III.   | bom<br>" | 1. 3 | uti bie<br>Janr. "  | ult.   | Decbr. Juni    | 666<br>476 |          | 8 | 445<br>420   |     | 6 4 |              |     | - |
|        |          |      |                     |        |                | 1142       | 2        | 8 | 865          | 16  | 10  | 851          | 18  |   |
| IV.    | vom      |      |                     |        | Decbr.         |            |          | 4 | 617<br>555   | 7 2 | -8  | 525<br>502   |     | 2 |
|        |          |      |                     |        |                | 1607       | 16       | 4 | 1172         | 9   | 8   | 1028         | 10  |   |
| V.     | bom<br>" | 1. 3 | luli bis<br>laur. " | ult.   | Decbr.         | 946<br>433 | 22<br>4  | 8 |              |     |     | 747<br>806   |     | - |
|        |          |      |                     |        |                | 1380       | 3        | - | 1678         | 10  | 8   | 1553         | 14  | 1 |
| V1.    |          |      |                     |        | Decbr.<br>Juni |            |          | 8 |              |     |     | 587<br>572   |     |   |
|        |          |      |                     |        |                | 1465       | 1        | 8 | 1349         | 23  | 4   | 1159         | 13  | 1 |
| VII.   | vom      |      |                     |        | Decbr. Juni    |            |          | 8 |              | 17  | 8   |              |     |   |
|        | 1        |      |                     |        |                | 433        | 16       | - | 362          | 20  | 2   | 313          | 6   | - |

| Garten<br>No. | Cinr     | iahme aus                 | den Gärten  | 18           | 3        |     | 18           |     |    | 18           | 3       |    |
|---------------|----------|---------------------------|-------------|--------------|----------|-----|--------------|-----|----|--------------|---------|----|
| J10.          |          |                           |             | *            | qqr      | 8   | »B           | ggr | 8) | *            | gqr     | S  |
| 1.            | vom      | 1. Juli bis<br>1. Janr. " | ult. Decbr. | 1165<br>694  | 10       | 8   | 1518<br>533  |     | 7  | 1011<br>529  | 2<br>17 | 4  |
|               |          |                           |             | 1859         | 19       | 8   | 2051         | 9   | 2  | 1540         | 19      | 4  |
| H.            | tom      | 1. Juli bis<br>1. Janr. " | ult. Decbr. | 840<br>982   | 18<br>12 | 7   | 1427<br>969  |     |    | 688<br>636   |         | 10 |
|               |          |                           |             | 1823         | 7        | 6   | 2397         | 13  | 8  | 1325         | 1       | 2  |
| HI.           | vom      | 1. Juli bis<br>1. Janr. " | ult. Decbr. | 323<br>315   | 14       | 9 8 |              |     | 8  |              |         | 5  |
|               |          |                           |             | 638          | 21       | 5   | 653          | 18  | 10 | 447          | 6       | 2  |
| IV.           | bom<br>" | 1. Juli bis<br>1. Janr. " | ult. Decbr. | 1560<br>2007 | 13       |     | 1988<br>1712 |     |    | 1381<br>1440 |         |    |
|               |          |                           |             | 3567         | 18       | 2   | 3701         | 14  | 5  | 2821         | 10      | 11 |
| V.            | voin     | 1. Juli bis<br>1. Janr. " | ult. Decbr. | 1163<br>1410 | 12<br>18 | 10  | 1337<br>1035 |     |    | 953<br>1250  |         | 11 |
|               |          |                           |             | 2574         | 7        | 2   | 2373         | 1   | 11 | 2204         | 7       | 10 |
| VI.           | vom      |                           | ult. Decbr. |              |          | _   | _            | _   | _  | 4            | 4       | -  |
|               |          |                           |             | 79           | -        | -   | -            | -   | -  | 4            | 4       | -  |
| VII.          | bom<br>" |                           | ult. Decbr. |              |          |     |              |     | 7  |              | 19      |    |
|               |          |                           |             | 548          | 9        | 4   | 685          | 7   | 5  | 511          | 5       |    |
|               |          |                           |             |              |          |     |              |     |    |              |         |    |
|               |          |                           |             |              |          |     |              |     |    |              |         |    |
|               |          |                           |             |              |          |     |              |     |    |              |         |    |

### Unlage XX a.

## Wöchentlicher Cagelohn der Garten.

| 1851        |                             |                          |                            | Nô. 1                    | l.      | No | . II |   | Лô | 11  | I. | No | IV   |    | Nô.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v.    | No | V  | Ί. | Лô. | V   | n. |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|----|------|---|----|-----|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----|-----|----|
|             | Dat                         | um.                      | 48                         | gpt                      | 8)      | 4  | gjr  | d | 4  | gju | 8) | 4  | ggr. | 8) | # 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | yr d) | 4  | gp | d  | 串   | ggr | 8) |
| Zuli        | . 29<br>6<br>13<br>20<br>27 | 5<br>12<br>19<br>26<br>2 | 59<br>60<br>51<br>52<br>43 | 19<br>1<br>14<br>12<br>4 | 4 4 8   |    |      |   |    |     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |     |     |    |
| ուսցան      | . 3<br>10<br>17<br>24       | 9<br>16<br>23<br>30      | 40<br>52<br>45<br>45       | 15<br>2<br>15<br>14      | 4 8 4 8 |    |      |   |    |     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |     |     |    |
| September . | . 31<br>7<br>14<br>21       | 6<br>13<br>20<br>27      | 35<br>37                   | 6<br>10<br>17            | 1004    |    |      |   |    |     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |     |     |    |
|             |                             |                          |                            |                          |         |    |      |   |    |     |    |    |      |    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |       |    |    |    |     |     |    |
|             |                             |                          |                            |                          |         |    |      |   |    |     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |     |     |    |
|             |                             |                          |                            |                          |         |    |      |   |    |     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |     |     |    |
|             |                             |                          |                            |                          |         |    |      |   |    |     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |     |     | -  |
|             |                             |                          |                            |                          |         |    |      |   |    |     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |     |     |    |

Anlage XX b.

## Monatlicher Tagelohn der Garten.

|                     |                    |                              |               |       |         |         |             |               |               |    |   |     |   |    |      | -  |   |       |    |   |      |       |
|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|----|---|-----|---|----|------|----|---|-------|----|---|------|-------|
| Datu                | -1                 |                              | 1 1           | -     | 4       | gr      | 8)          | ωβ            | gp            | 3) | # | 972 | 8 | #B | ggr. | 3) | # | gpt ! | 3) | 4 | gpr. | 3)    |
| 29<br>3<br>31<br>28 | 2<br>30<br>27<br>1 | 267<br>184<br>164<br>256     | 3<br>10<br>14 | 8 4   |         |         |             |               |               |    |   |     |   |    |      |    |   |       |    |   |      |       |
|                     |                    |                              |               |       |         | ,       |             |               |               |    |   |     |   |    |      |    |   |       |    |   |      |       |
|                     |                    |                              |               |       |         |         |             |               |               |    |   |     |   |    |      |    |   |       |    |   |      |       |
|                     |                    |                              |               |       |         |         |             |               |               |    |   |     |   |    |      |    |   |       |    |   |      |       |
|                     | 29 3 3 3 1 228     | 29 2 2 3 30<br>31 27<br>28 1 | 1 1           | 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |    |   |     |   |    |      |    |   |       |    |   |      | Datum |

Garten I. Busammenstellung der Einnahme.

| 1851.                           |                    | Bon<br>altung.                      |          | Rom<br>erkauf.                   |                  | Berth<br>ber<br>putate.          |     | atlid<br>amm<br>etrag | t= |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----|-----------------------|----|
|                                 | 1₽                 | ggr S                               | 2₽       | gar S                            | aβ               | ggr S                            | **  | ggr                   | 3) |
| Sufi 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 | 16<br>76           | 20 6<br>19 -<br>12 9<br>4 9<br>18 - | 10 3     | 4 —<br>14 —<br>8 —<br>8 —<br>8 — | 1<br>1<br>1<br>1 | 22 —<br>2 —<br>2 —<br>6 —<br>2 — | 242 | 21                    | _  |
| Muguft 3 9 10 16 17 23 24 30    | 22<br>22<br>3<br>8 | 4 6<br>14 —<br>17 —<br>17 —         | 13<br>18 | 6 -<br>7 -<br>17 -               | 1 2 2            | 20 —<br>12 —<br>16 —<br>8 —      | 101 | 18                    | (  |
| September 31 6 7 13 14 20 21 27 | 8<br>8<br>41<br>44 | 14 4<br>15 —<br>9 3<br>6 11         | 1        | 8 - 6 18 -                       | 1<br>1<br>2<br>1 | 16 —<br>16 —<br>—<br>—<br>6 —    | 121 | 19                    | (  |
|                                 |                    |                                     |          |                                  |                  |                                  |     |                       |    |
|                                 |                    |                                     |          |                                  |                  |                                  |     |                       |    |

## Reglement

über bie

## Aufbewahrung und Inventarifirung alter Bau=Materialien, deren Verwendung und Verwerthung.

#### §. 1.

Die vorkommenden alten Bau-Materialien werben auf bem Bauhofe und den dazu außerdem bestimmten auswärtigen Plägen außbewahrt, um bei paffender Gelegenheit wieder verbraucht oder in den von Zeit zu Zeit anzustellenden allgemeinen Auctionen verkauft zu werden.

#### §. 2.

Kommt bei dem Abbruch oder einer größeren Reparatur eines berrschaftlichen Gebändes eine große Masse solcher Materialien zussammen, so sollen aber nur diejenigen, welche voraussichtlich dems nächst wieder benutt werden können, auf den Bauhof geliefert werden, wogegen wegen aller andern auf der Baustelle sofort eine Auction anzustellen ist. Der betressende Hof-Baubeamte hat über die auf den Bauhof gelieferten Sachen, wie über die andern, welche verkauft werden sollen, Verzeichnisse aufzustellen und dem Ober-Hospmarschall-Amte vorzulegen.

#### §. 3.

Die foust nach und nach vorkommenden alten Bau=Materialien

Unmerkung. Gin Formular ju bem hienach ju führenben Inventar ift in ber folgenben Unlage enthalten.

werben burch ben Hof-Bau-Polirer auf ben Bauhof geliefert, mit einem von ihm ausgestellten, von bem betreffenden Hof-Baubeamten contrasignirten Scheine, worauf bemerkt sein muß, wo und wie die Sachen bieber benutt gewesen sind. Ueber diese Scheine muß der Hof-Bau-Polirer eine Liste führen, die zur Controlirung der richtigen Eintragungen auf dem Bauhofe dient.

#### §. 4.

Materialien, welche zu herrschaftlichem Behuf wieder verwandt werden sollen, werden durch den Sof-Bau-Polirer abgefordert gegen einen von ihm auszustellenden Schein, der von dem betreffenden Sof-Baubeamten contrasignirt und worin angegeben sein muß, zu welchem Zwede die Verwendung gefchehen soll.

#### §. 5.

Die Aufbewahrung ber Materialien geschieht auf bem Banhofe möglichst in den vorhandenen verschlossenen Räumen, sonst auch wohl auf dem Hofe im Breien; hier dürfen aber nur solche Sachen gelagert werden, welche durch das Wetter nicht leiden. Auch in R. N. foll in dem Materialien=Schoppen und auf dem Hofe eine Lagerung der Sachen, die dort vorkommen, Statt finden. Diese stehen unter Aussicht und Berschluß des Hof-Ban-Polirers.

#### S. 6.

Ge wird über alle anf dem Banhofe hier und in N. N. vorshandene Materialien ein Inventarium in Abtheilungen nach den vorhandenen Lagerungs-Räumen geführt, deren jede ihre befondere Nummern-Volge hat. Die Nummer des Inventars muß den einzelnen Gegenständen angehängt oder angeschrieben werden, damit nach dem Inventar die Nevision der Vorräthe jeder Zeit vorgenommen werden kann. Bon diesem Inventario sollen drei Exemplare vorhanden sein, das eine für das Ober-Hosf-Marschall-Amt, das andere für das Hosf-Ban-Amt und das letzte für den Banhof-Wärter.

#### §. 7

Der augeftellte Banhof-Barter hat Die fammtlichen Materialien auf dem hiefigen Banhofe unter Aufficht, und Berfchluß und durch

ihn gefchieht die Annahme und Ausgabe. Derfelbe ift für die ordnungsmäßige Aufbewahrung und bafür zunächst verautwortlich, daß die Sachen thunlichst confervirt werden. Beigen sich Spuren bes Berberbens, so hat der Banhof-Wärter bavon dem betreffenden Hof-Baubeamten Anzeige zu machen, damit bei Zeiten der Verkauf veranlaßt werde.

Der Bauhof-Wärter führt über die angenommenen und anßgegebenen Materialien ein Buch nach den Anbriten des Inventars,
belegt mit den vom Hof-Bau-Polirer ausgestellten Scheinen und
so eingerichtet, daß dauach die richtigen Eintragungen in das Inventar beforgt werden können, welches am 1. jeden Monats von
dem betreffenden Hof-Baubeamten geschehen soll. Dieser hat in dem
von dem Bauhof-Wärter zu führenden Buche bei jeder Position zu
bemerken, wo im Inventario die Eintragung des Ab- und Jugangs
Statt gefunden hat.

#### §. 8.

Gegenstände von altem Metall, welche ihrer Bestimmung gemäß nicht wieder verwandt werden können und baher zum Berkauf geslagert werden, als namentlich: Schmiedeeisen, Gußeisen, Blei, Ziun, Blech und Kupfer, sollen nicht einzeln, sondern im Ganzen mit der Stückzahl und dem Gesammt-Gewichte im Inventario unter der bestreffenden Abtheilung, wo die Lagerung geschieht, ausgeführt werden. Der Banhof-Wärter führt diese Gegenstände in seinem Buche aber einzeln mit Angabe des Gewichtes an.

#### §. 9.

Die Aufammlung der Borrathe foll fich nur auf folde Sachen beschränken, welche mit Auben behuf der herrschaftlichen Bauten wieder verwandt werden können. Alle übrigen Sachen sollen in den allgemeinen Auctionen verkauft werden, deren jährlich eine und zwar zu Oftern der Regel nach Statt finden soll. Bei besonderer Aubänfung kann auch außer der Zeit eine Auction angestellt werden. Die Bestimmung darüber nud die Auswahl der zu verkausenden Sachen steht dem Hof-Bau-Director zu.

Der Bauhof-Barter ftellt darüber ein Berzeichniß auf, abgetheilt uach ben verschiedenen Lagerungs-Raumen und unter hinweisung

auf die betreffende Rummer und Position des Inventars, wonach die Abgange barin eingetragen werben.

#### §. 10.

In der ersten Sälfte des Monats Inli jeden Tahrs legt der betreffende Sof-Banbeamte das von ihm fortgeführte Inventar nebst dem von dem Banhof-Wärter geführten Tagebuche, dieses belegt mit den von dem Hof-Ban-Polirer ausgestellten Zu= und Abgangs= Scheinen, dem Hof-Ban-Director vor. Bon jenem muß darunter die Bescheinigung des richtigen Vorhandenseins aller danach versbliebenen Vorräthe ertheilt werden.

Hiernächst legt der Hof = Bau = Director spätestens bis zum 1. August dem Ober-Hof-Marschall-Amte das Inventar nebst dem gedachten Tagebuche mit den fraglichen Scheinen vor, damit danach die Ab- und Buschreibungen des ganzen Iahres im Inventare geprüft werden. Alsdann wird danach das bei dem Ober-Hos-Marschall-Amte befindliche Eremplar bericktigt.

nated by Google

#### Unlage XXI.

## Materialien-Paus.

### Marmor-Kammer A.

| .No. | Bezeichnung<br>ber<br>Gegenstände.                                                     | Größe<br>und<br>Form.                                                              | Geli                  | efert<br>I an                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.   | Gine Camineinfaffung bon<br>roth und grau geabertem<br>Marmor, wohl erhalten.          |                                                                                    | Dem Schloffe<br>N. N. |                                       |
| 2.   | 2 Marmorstreifen, weißgrau<br>geabert.                                                 | Länge bes einen 3' 31/2", bes anbern 3' 5". Breite beiber 51/4", Dide ebenso b/4". |                       | Der erstere an<br>bas Palais<br>N. N. |
| 3.   | 1 Tifchplatte von grau ge-<br>wölttem Marmor, polirt.                                  |                                                                                    |                       |                                       |
| 4.   | 1 Caminfeitenstück von gelb-<br>rothem Marmor, gut er-<br>halten.                      |                                                                                    |                       |                                       |
| 5.   | 278 Platten bon weiß und<br>grau geadertem Marmor,<br>neu, unbekantet, schab-<br>haft. | 2" iebe groß.                                                                      |                       |                                       |
|      |                                                                                        | -                                                                                  |                       |                                       |

## Maferialien-Haus.

### Raum B.

| Nã. | Bezeichnung<br>ber<br>Gegenstänbe.                           | Größe<br>und<br>Form. | Geli                                        | efert<br>  an         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | 17 Stud verfchiebene Ber-<br>gierungen bon Bußeifen.         |                       |                                             | 8 St. Garten<br>R. N. |
| 2.  | 3 Schieber, 5 Thuren und<br>3 Rahmen zu einem Brat:<br>ofen. |                       | Aus bem Pa-<br>lais N. N.                   | 1 Thur. Holz:<br>hof. |
| 3.  | 1 Tonne mit Steinfitt.                                       |                       | Mus ber Bor-<br>rathstammer<br>im Schloffe. |                       |
| 4.  | 1 Doppelthur.                                                |                       |                                             | Edios.                |
| 5.  | 3 Raften mit Gifen befchla:<br>gen.                          |                       | Res. = Schloß.                              |                       |
| 6.  | 19 Repositorien.                                             | Berfchiebener Größe,  |                                             |                       |
| 7.  | 3 alte Fenfter.                                              | Mit Glas.             | Garten N. N.                                |                       |
|     |                                                              |                       |                                             |                       |

## Stall-Gebände.

## Gifen - Kammer.

| м  | Bezeichnung<br>ber                                     | Größe<br>und                   | Gelie                                         | fert |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|    | Gegenstände.                                           | Form.                          | bon                                           | an   |
| 1. | 1 Eifenstange.                                         | 6 und 7' lang, 21/2"<br>breit. | Palais N. N.                                  |      |
| 2. | Ofenthur bon Meffing.                                  |                                | Palais N. N.                                  |      |
| 3. | 2 große hammer.                                        |                                | l aus ber Bor:<br>rathstammer<br>im Schloffe. |      |
| 4. | 1 Ofenichirm mit 7 Bergie-<br>rungen bon Meffingblech. | 73/4' hoch und 51/4'<br>breit. | Palais N. N.                                  |      |
|    |                                                        |                                |                                               |      |
|    | , - 102                                                |                                |                                               |      |
|    | 4                                                      |                                |                                               |      |

## Auf dem Mofe

## und im Wagen-Schauer &c.

| Ná. | Bezeichnung<br>ber<br>Gegenstänbe. | Größe<br>und<br>Form. |              | efert    |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 4   |                                    |                       | von          | an       |
| 1.  | 1 Saufen Pflafterfteine.           |                       |              | Holzhof. |
| 2.  | 2 Rammen.                          |                       |              |          |
| 3.  | 1 Brunnen:Pfoften.                 |                       | Palais N. N. |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |
|     |                                    |                       |              |          |

## Mof-Bangeräthe

in und vor der Stadt.

| Nã. | Bezeichnung<br>ber<br>Gegenstänbe. | Bestanb<br>am 1. Juli<br>18 | Abgang. | Zugang. | Bestand<br>am 1. Juli<br>18 |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------|
| 1.  | 15 Mauertaften.                    |                             |         |         |                             |
| 2.  | 7 Gppetifche.                      |                             |         |         |                             |
| 3.  | 8 eiferne Rlammern.                |                             |         |         |                             |
| 4.  | 6 Sanbbeile.                       |                             |         |         |                             |
|     |                                    |                             |         |         |                             |
|     |                                    |                             |         |         |                             |
|     |                                    |                             |         |         |                             |
|     |                                    |                             |         |         |                             |
|     |                                    |                             |         |         |                             |
|     |                                    |                             |         |         |                             |

Unlage XXII.

## Reglement

über bie

Aufbewahrung herrschaftlicher Baugeräthe und neuer Bau=Materialien auf dem Bau= hofe und das darüber zu führende Inventarium.

#### §. 1.

. Die Anschaffung nener Bau-Geräthe geschieht anf Anordnung bes Hof-Bau-Directors. Der Hof-Bau-Polirer liefert dieselben vermittelst eines von demfelben contrasiguirten Scheines auf den Bauhof. Die daran nöthigen Reparaturen läßt der Hof-Bau-Polirer beforgen. Abgängige Geräthe, wenn folde noch einen Berkaufswerth haben, kommen in die wenigstens einmal im Jahre vorzunehmende Anction alter Bau-Materialien.

Das Inventarium über die Geräthe wird von dem betreffenden Sof-Baubeamten geführt; die In= und Abgänge werden darin auf den Grund der von dem Hof-Bau-Polirer nach Borstehendem aufzustellenden Scheine und der Berkaufd-Listen resp. zu= und abgesschrieben. Das Inventarium wird alljährlich am 1. Juli dem ObersHorfmall-Amte mit den Belegen zur Revision vorgelegt, nachsehm das Borhandensein des darin nachgewiesenen Bestandes durch den Hof-Baubeamten attestirt worden.

#### §. 2.

Sobann wird über die Borrathe an neuen Bau-Materialien, als Mauer-, Dach- und Platten-Steinen, Kalt 2c. eine getrenute

Nednung geführt. Die Auschaffung geschieht auf Anordnung bes Hof-Baubirectors und die Aussteferung auf den Bauhof vermittelst eines von dem Hof-Bau-Polirer ansgestellten, von dem Hof-Bau-Director attestirten Scheins. Die Abgabe vom Banhofe zum Berebranche geschieht gleichfalls gegen Scheine des Hof-Bau-Polirers, welche den Zwed der Berwendung enthalten und von dem betreffenden Hof-Baubeamten attestirt sein mussen.

Von bem Banhof-Warter wird die Nechunng über die Ginnahme und Ansgabe dieser nenen Ban-Materialien geführt, welche
mit den gedachten Scheinen zur Einnahme und Ansgabe belegt sein
mnß. Diese Rechunng wird am 1. Inli jeden Jahres abgeschlossen
und dem Hos-Ban-Director durch den betreffenden Hos-Banbeauten
vorgelegt, welcher darunter das Borhandensein der nachgewiesenen
Borräthe zu bescheinigen hat. Der Hos-Ban-Director übergiebt
die Rechunng sammt Belegen dem Ober-Hos-Marschall-Amte bis
spätestens den 1. Angust, von welchem dann deren Revision verfügt
wird. Die darans sich ergebenden Borräthe werden in die folgende
Jahres-Rechunng übertragen.

Die Borräthe an Grand und Sand follen einen Theil diefer Rechnungsführung nicht ausmachen, weil deren Werth nicht im Berhältniß zu der Mühe der Rechnungsführung steht; der Bauhof= Wärter und der Gof-Bau-Politer find aber dafür verantwortlich,

baß ein Digbrand bamit nicht getrieben wird.

Unlage XXIII.

### Reglement

über bie

# Benutung der auf dem Bauhofe befindlichen Feuerlöschungs=Apparate.

Ueber die Benugung ber auf dem Bauhofe befindlichen Sprigen, Anbringer und anderen Venerlöschungs-Apparate wird damit bas nachstehende Reglement erlaffen.

I. Sinfidytlich der von der Militair=Mannschaft zu bedienenden

Spripe nebft Aubringer.

#### §. 1.

Bur Bedienung der Sprife Rr. 1. nebst Anbringer Ar. 1. wird bie zu biesem Behuf zur Berfügung gestellte, aus 60 Mann besstehende Militair=Manuschaft verwandt. Außerdem werden bei dieser Sprife 2 Rohrführer und 2 Bindemeister aus der Zahl der Hosonviers angestellt. Den Rohrführern und Bindemeistern wird von dem mit der Leitung der Lösch=Ungelegenheiten beauftragten Hos-Baubeamten (ofr. §. 14) nach seinem Ermessen eine mündliche oder schriftliche Dienst-Instruction ertheilt, insofern über ihre Bunctionen nicht schon in diesem Reglement Bestimmungen enthalten sind.

§. 2.

Die Sprige Ar. I. nebst Anbringer und Wafferfäffern ift in allen Fallen zur Sulfeleiftung zu verwenden, wenn in der Stadt an einem herrschaftlichen oder nicht herrschaftlichen Gebände, oder in den Borstädten in einem herrschaftlichen Gebände Fener ausbricht oder ein solches in Fenersgefahr gerath.

#### §. 3.

Wenn innerhalb ber Stadt Fenerlarm entfteht, fo wird fich bie burch bas Venersignal biervon in Kenntnig gefette Militair-Maunichaft fofort auf bem Bauhofe versammeln und bort die für fie bestimmten Uebergiebrittel anlegen. Gin Gleiches wird geschehen, wenn auf ben Schlöffern bor ben Thoren Bener ansbricht, indem bie Stadt=Commandantur, welche biervon fofort burch bie bort ftationirten Militairwachen in Renntniß gefett wird, Die Buficherung ertheilt bat, fcblennigft die erforderliche Militair=Mannschaft, infoweit foldes thunlich ift, nach bem Baubofe ju commandiren. bagegen in einem entfernten berrichaftlichen Gebäude Fener aus, fo bat ber mit ben Lofdangelegenheiten beauftragte Bof=Baubeamte ober ber Sof=Ban=Polirer hiervon fofort ben Infanterie=Cafernen Nachricht ju geben, indem die Stadt-Commandantur Befehl ertheilt bat, baß in einem folden Salle auf gefchebene Benachrichtigung eine möglichft große Militair=Mannschaft schlennigft nach bem Baubofe entfendet werbe. Ein gleiches Berfahren ift zu beobachten, wenn in ber Stadt, namentlich in einem zu ber Sofhaltung gehörenden Ge= bande Beuer ausbricht, von welchem die Garnifon burch bas Feuer= fianal nicht in Renntniß gefett wirb.

#### §. 4.

Sobald Venerlärm entsteht, ift die Sprike und den Umftänden nach auch der Anbringer nehft zwei Wasserfässern von den auf dem Banhofe beschäftigten Personen, namentlich von den Banspännern, sofort nach der Brandftelle zu schaffen und in Abwesenheit eines Hof-Banbeamten, des Hof-Bans-Polirers, eines Rohrführers oder Bindemeisters dorthin vom Bauhof-Wärter oder einer anderen sicheren Person zu begleiten, welche bis zur Ankunft einer der gesdachten Personen über dieselbe zu verfügen hat. In der Regel sind hierzu die Bangespanne zu verwenden; wenn diese indeß nicht auf dem Banhofe sich befinden sollten, sind Lohnsuhren dazu zu nehmen.

#### §. 5.

Rohrführer und Bindemeister haben fich fofort, fobald fie bom Ausbruche eines Veners Runde erhalten, in ber ihnen gu liefernden Dienftleidung gu ber Gpripe gu begeben und gu biesem Behuf ben Umftanden nach fid, entweder ichlennigft nach dem Banhofe oder der Brandfielle zu verfügen.

#### §. 6.

Die zur Bedienung der Spritze bestimmte Militair=Mannschaft versammelt sich auf dem Banhofe, legt daselbst die für sie ange= schafften Ueberziehktitel an und verfügt sich und der Brandstelle, sobald mindestens 20 Mann eingetroffen sind.

Die später eintreffende Manuschaft wird der zuerst abgegangenen Abtheilung nach der Anordnung des commandirenden Officiers oder Unterofficiers nachfolgen.

#### S. 7.

Bon ber Bedienung8=Manuschaft wird regelmäßig, wenn Gprige und Anbringer in Thätigfeit gesetht werden, zur Bemannung ber ersteren die Bahl von 36 Mann, zur Bedienung bes Anbringers bagegen die Bahl von 24 Mann verwandt.

#### §. 8.

Die Vertheilung der Mannschaft auf Sprise und Anbringer, sowie die Anstellung derselben geht von dem commandirenden Officier oder Unterofficier ans. Dagegen hat der mit der Leitung des Sprisenwesens zu committirende Hosf-Banbeamte den Ort, woselbst die Sprise aufgestellt werden soll, sowie überhaupt die Art und Weise ihrer Berwendung zu bestimmen. Bedarf es in dieser Beziehung der Mitwirkung der Militair-Manuschaft, so hat der commandirende Officier oder Unterofficier die zur Ausführung ersorderslichen Besehle auf Requisition des Hosf-Banbeamten an die Manuschaft zu erlassen.

#### §. 9.

Die auf die Sprige und Anbringer etwa fallenden Prämien werden bergestalt unter die Löschmanuschaft vertheilt, daß jeder Unsterofficier, sowie jeder Rohrführer und Bindemeister vier Einheits= Theile, jeder Corporal zwei und jeder Mann von dem Militair= Commando einen Ginheits=Theil erhält. Etwaige Fuhrgelder kommen dem die Sprige nach der Brandselle dirigirenden Bauspänner zu. Werden indeß keine Fuhrgelder bewilligt, so participirt der Bauspänner gleichsalls an den Prämiengeldern zu vier Einheits=Theilen.

#### II. Sinnichtlich ber Spripe Dr. II. nebft Anbringer.

#### §. 10.

Die Sprige Nr. II. nebst Anbringer verbleibt regelmäßig, auch bei ansbrechenbem Veuer, auf bem Banhofe, da eine jedesmalige Entfendung berselben nach ber Brandstelle, bei ber vollständigen und zwedmäßigen Einrichtung des städtischen Löschwesens, nicht für ersforderlich zu erachten ift. Nur in außerordentlichen Nothfällen, oder wenn in einem zur Hoffaltung gehörenden Gebände oder in der unmittelbaren Nähe eines solchen Vener ausbrechen sollte, ift dieselbe in Thätigkeit zu sehen.

#### §. 11.

Die Sprise Nr. II. nebst Anbringer wird bedient von einem Rohrführer und einem Bindemeister, welche aus den hof-Onvriers genommen werden und von etwa zwölf hierzu bestimmten, in hiefiger Stadt anfäsigen Gesellen der hof-Ouvriers. Außerdem ist eintretenben Valls zur Bemannung dieser Sprise nebst Anbringer berjenige Theil der Militair-Mannschaft zu verwenden, welcher bei der Bestienung der Sprise Nr. I. entbehrt werben kann.

#### §. 12.

Die im vorstehenden S. erwähnten Gefellen der Hof-Ouvriers haben sich bei einer Conventionalstrase von 8 Ggr. zu verpflichten, sich schlennigst auf dem Banhose einzustellen, wenn ein Vener ansebricht, bei welchem die Sprize Nr. II. nach der Bestimmung des S. 10 in Thätigkeit zu sezen ist. Dagegen erhalten sie auf eine vom Hof-Banbeamten auszustellende Bescheinigung eine Bergütung von 8 Ggr. per Mann aus der Hof-Bau-Casse ausgezahlt, wenn sie der Sprize Nr. II. auf der Brandstelle thätig gewesen sind. Diese Bergütung soll bei außerordeutlichen Anstrengungen den Umständen nach erhöhet werden. Ihr Erscheinen und Berbleiben wird warken controliert, welche ihnen bei ihrem Eintressen oder nach beendetem Dieuste zugestellt werden.

#### §. 13.

Etwaige Prämien, welche auf die Sprige Rr. II. ober ben bagu gehörigen Aubringer fallen, werben bergeftalt unter die gesammte

bei der Bedienung derfelben thätig gewesene Manuschaft vertheilt, daß jeder Rohrführer und Bindemeister vier Ginheit8-Theile und jeder andere einen Einheit8-Theil erhält. Auch der Bauspänner, welcher diese selten in Anwendung kommende Spripe zur Brandstelle geschafft hat, hat hierbei außer den etwaigen Fuhrgeldern vier Einsheit8-Theile in Anspruch zu nehmen.

III. Allgemeine Bestimmungen.

#### §. 14.

Die Aufficht über das gesammte herrschaftliche Sprihenwesen führt ein hiermit beauftragter Hof-Baubeamter, welcher sich hierbei der Hilfe des Hof-Bau-Polirers bedienen kann. Derselbe Hof-Baubeamte hat auch bei ausbrechendem Veuer die Leitung der Löschungs-Bersuche zu übernehmen und zu diesem Behuf bei entestendem Teuerlärm sich sofort nach dem Bauhose oder nach der Brandselle zu begeben. In Behinderungskällen ist derselbe von einem andern und zwar dem ältesten der anwesenden Hof-Baubeamten zu vertreten, wenn nicht etwa bei einer längeren Abwesenheit dessen Geschäfte einem der Hof-Baubeanten speciell übertragen sein sollten, in welchem Valle der letztere vollständig in die Verhältnisse des mit der Leitung der Löschangelegenheiten Beaustragten eintritt. Bis zum Erschien des Hof-Baubeamten hat der Hof-Bau-Polirer die Dierettion der Löschanstalten.

#### §. 15.

Auf der Brandstelle hat sich der dirigirende Hof-Baubeamte mit dem städtischen Lösch-Commando hinsichtlich der Berwendung der Löschapparate in Communication zu sehen und dessen Anord-nungen Volge zu leisten. Nur wenn ein zur Hoshaltung gehören- des Gebäude in Brand oder in Venersgefahr geräth, ist derselbe zu einem von den Anordnungen des städtischen Lösch-Commandos un- abhängigen Handeln berechtigt. Es ist indes and in diesem Valle möglichst darauf Bedacht zu nehmen, daß die von ihm zu tressenden Anordnungen mit denjenigen des städtischen Lösch-Commandos im Ginklang stehen.

#### §. 16.

Die bei der Spripe Dr. I. augeftellten Robrführer und Binde-

meister können den Umftanden nach von dem dirigirenden Hof-Bausbeamten ausnahmsweise auch bei der Sprige Nr. II. verwandt werden und umgekehrt.

#### §. 17.

Die herrschaftlichen Löschapparate find unter Leitung des biris girenden Hossemben Fossemben in jedem halben Jahre einmal genau zu untersuchen und zu probiren. Der betreffende Hossembeamte hat bei der Stadts-Commandantur darum nachzusuchen, daß zu diesem Behuf die ersorderliche Militair = Mannschaft commandirt werde. Mit diesem Probiren der Löschapparate ist auch eine Revision dersselben im ganzen Umfange zu verbinden.

#### Unlage XXIV:

# Preis-Cabelle,

### wonach die von den herrschaftl. Gärten gelieferten Früchte berechnet werden sollen.

| 700 |                                                          | - |         |     |
|-----|----------------------------------------------------------|---|---------|-----|
|     |                                                          | * | ggr     | 8   |
| 1   | Abricofen, bas Ctud im Mai                               |   | 2       | 8   |
| 1   | " " " Juni                                               | _ | 2       | _   |
| -   | " " " " Juli                                             | - |         | - 8 |
|     | " Chod im August und September                           |   | 20      | _   |
| ı   | Muanas, welche unter 1/2 Pfund wiegen, à Pfund           | 1 | 8       | _   |
|     | ", " über 1/2 ", " à ",                                  | 1 | 12      |     |
|     |                                                          | _ | 12      | _   |
| 1   | " fleine " "                                             | - | 8       | _   |
| II. |                                                          | _ | 16      | _   |
|     | " " " " " im Januar und späterhin                        | 1 | 40      |     |
| ı   | im Canuar und fnaterhin                                  | _ | 10      | _   |
| I   | Apfelfinen, bas Stud                                     | _ | 16<br>2 | _   |
|     | Artischoden, bas Stud                                    | _ | 1       |     |
| 1   | " Berusalems, ber himpten                                | 1 |         | _   |
|     | Birnen, Tafel-, bas Schod vom Sept. bis incl. Rov        |   | 20      |     |
|     | " " im Dec. und fpaterhin                                | 1 | 8       |     |
|     | " ,, fleine, ber himpten im Mug. und Cept                | _ | 16      | _   |
| 1   | " Dtc. und fpaterbin .                                   | 1 | _       |     |
| I   | " Rochs, ber himpten im Mug. und Cept                    | _ | 12      | -   |
| ı   | " " " , Oct. und Dov                                     |   | 16      | _   |
|     | " " , Dec. und fpaterhin                                 | 1 |         | _   |
|     | Blumentohl, ber Ropf im Mai von minbeftens 6" Durch=     |   |         |     |
|     | meffer                                                   | - | 8       |     |
|     | (Aleinere Ropfe nach Berhaltniß 2 ober                   |   |         |     |
| 1   | mehrere für einen.)                                      |   |         |     |
|     | " beegl. im Juni                                         | - | 4       |     |
|     | " vom Juli bis ind. Oct                                  | _ | 1       | 4   |
| I   | Braumerent ber Gimmten                                   | _ | 2       | -   |
| 1   | Braunertohl, ber himpten                                 |   | 4       |     |
|     | Brunnen-Rreffe, der Rorb 1/4 Dege                        | 1 | 8 2     |     |
|     | Carbi, bas Stud                                          | _ | 2       | -   |
| -   | Champignons, Die Portion von 1/8 Dete vom Rov. bis incl. | _ | 2       | _   |
|     | Mai                                                      | _ | 8       |     |
|     | " bie Debe vom Juni bis Oct                              |   | 4       | _   |
| 1   | Cichorien-Salat, ber Korb im Nov                         | _ | 2       | _   |
|     | Endivien-Salat, bas Schod im Cept. und Oct               | _ | 12      |     |
|     | " " " " Rob                                              | _ | 16      | _   |
|     | " " , Dec. und fpaterbin                                 | 1 | _       | _   |
|     |                                                          |   |         |     |
|     |                                                          |   |         |     |

|                                                              | 2# | ggr | 8) |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| Erbfen, Die Dete im April und Mai                            | 1  | _   | _  |
| " " " Juni und Auguft                                        | -  | 4   | _  |
| ber himpten im Juli jum Ginmachen                            | _  | 16  |    |
| " bie Dețe im Juli                                           | -  | 2   | -  |
| " " " Gept. und Det                                          | _  | 8   | _  |
| Erbbeeren, bas Cood im Oct. und Dob                          | _  | 12  | _  |
| " , bom Dec. bis incl. Darg                                  | 1  |     | -  |
| " " Rorbchen von 1/8 Mege im Upril und Dai                   | 1  | _   | _  |
| " " 1/4 Dețe im Juni, Juli und                               |    |     |    |
| August aus bem freien ganbe                                  | _  | 6   | _  |
| " bas Rorbden von 1/4 Dete im Cept. und Det.                 | -  | 12  | _  |
| Feigen, bas Stud                                             | _  | 1   | 4  |
| Feld: Salat, die Debe                                        | _  | 2   | _  |
| Fleischlauch, bas Chod                                       |    | 1   | -  |
| Belbe Burgeln, getriebene, bas Chod im Marg und April        | -  | 4   |    |
| ,, ,, bas Schock im Mai                                      | _  | 3   | _  |
| " " " Juni und von Dov. bis Febr.                            | _  | 1   | _  |
| " " " Juli bis incl. Det                                     | -  | - 1 | 8  |
| Große Bohnen, der Simpten                                    | -  | 6   |    |
| Gurten, das Stud von Der. bis incl. Februar                  | -  | 8   | -  |
| " " " im Marg und April                                      |    | 4   | _  |
| ,, ,, ,, Mai                                                 | -  | 2   | -  |
| " " " Juni                                                   | _  | 1   | -  |
| " " " Juli                                                   | _  | -   | 6  |
| " " Chod im Juli jum Ginmachen                               |    | 6   | -  |
| ,, ,, aus bem Freien im Aug. und Cept                        |    | 6   | -  |
| " " ,, große, fast reife, jum Ginmachen                      | _  | 12  | _  |
| " " gang fleine, jum Ginmachen                               | _  | 4   | _  |
| Sagebutten (Rofenapfel) bas Echod                            |    | 2   | _  |
| Serbft-Rüben, ber Simpten                                    | -  | 8   | _  |
| himbeeren, bas Chod im April                                 | _  | 16  | _  |
| " getriebene, bas Rorbchen 1/8 Dete im Dai und               |    |     |    |
| Juni                                                         | 1  |     | _  |
| " im Freien gewachsene, bas Rorbchen 1/4 Dete im             |    |     |    |
| Juni u. s. w                                                 | _  | 3   | _  |
| " im Freien gewachsene, die Dete im Juni u. f. m.            | _  | 12  | _  |
| " bas Pfund jum Ginmachen                                    | _  | 1   | 4  |
| Johannisbeeren, der himpten                                  | -  | 16  | _  |
| Rartoffeln, einlochiche und andere, volltragende Corten, ber |    |     |    |
| Simpten                                                      | -  | 4   | -  |
| " frühe, ber himpten                                         | -  | 8   |    |
| " hollandische und abnliche gute Gorten, ber himpten         |    | 6   | _  |
| " Manbel=, Buder= und andere ahnliche Corten,                |    | 40  |    |
| der himpten                                                  | _  | 12  | -  |
| Rirfchen, bas Stud im Mary                                   | _  | 3   | _  |
| " , " Upril bis die erfte Salfte Mai                         | _  | 2   | -  |
| " ,, in ber letten Galfte Mai                                | -  | _   | _  |
| " Good bis Mitte Juni                                        | _  | 6   | _  |
| " ,, bie lette Galfte Juni und fpaterbin .                   | -  |     | _  |
| " " fpate Morellen                                           | -  | 2   | _  |

|                                                                  |          | ggr | 8) |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|
| Roblrabi, bas Stud im Mai                                        |          | 1   | _  |
| " " Echod im Juni                                                | _        | 16  |    |
| " " bom Juli bis ind. Oct                                        | -        | 8   | -  |
| " , im Nov. und fpaterbin                                        | _        | 12  | -  |
| Ropf: Salat, ber Ropf im Februar                                 | _        | 4   | _  |
| " " " " " Märg                                                   |          | 2   | 8  |
| " " " " " " % Ppril                                              | -        | 1   | 8  |
| " " bas Schod im Mai                                             | _        | 8   | -  |
| " " ber Ropf im Nov. und Dec                                     | -        |     | 8  |
| " " ,, bas Schod im Oct                                          | =        | 10  | -  |
| " " , Juni, Juli und Auguft                                      |          | 5   | -  |
| Rrauter, verschiedene, Die Portion 1/4 Debe, vom Dob. bie April  |          | 8   | -  |
| Strutter, berfchetent, die gretton 74 weege, bom stob. Die april | _        | 1   | _  |
| Rreffe-Calat, bas Rorbchen 1/8 Dete, getriebener                 |          | 2   | _  |
|                                                                  |          | 1   |    |
| Lamberts-Ruffe, bas Chod                                         | _        | 1   | -  |
| Latuten-Galat, überminterter, im Dov. und fpater bie Debe        | _        | 8   |    |
| " getriebener, ber Rorb 1/8 Dete, im Januar                      | _        | 0   |    |
| und Februar                                                      | _        | 2   | -  |
| " im Mary bas Rorbchen 1/4 Dete                                  | _        | 2   |    |
| " " im April besgl                                               | _        | 1   |    |
| " ,, bie Dețe im Mai                                             | _        | 2   | _  |
| Martifche Ruben, ber Simpten                                     | 1        | _   |    |
| Dai-Ruben, bas Cood                                              | _        | 2   | _  |
| Melonen, bas Ctud im Mai                                         | _        | 16  | _  |
| " " " Juni und fpaterhin                                         | _        | 12  |    |
| " " " fleinere                                                   | _        | 8   | _  |
| Merrettig, bas Pfund                                             | _        | 2   |    |
| Mispeln, bas Chod                                                | <u> </u> | 4   | _  |
| Drangen-Früchte, bas Stud                                        | _        | 1   | _  |
| " Bluthe, " Pfund                                                | -        | 12  | _  |
| " ,, eingefalzene, bas Pfund                                     | _        | 6   | _  |
| Paffinaden, Die Debe                                             | _        | 2   | _  |
| Peterfilien: Burgeln, bas Chod                                   | -        | 2   | _  |
| " Schnitt, bie Debe vom Mai bis incl. Oct                        | -        | 4   | _  |
| Pflaumen, bas Stud im Marg unb April                             | -        | 4   | -  |
| ,, fleinere als Mirabellen, bas Stud im Marg und                 |          | 0   |    |
| April                                                            | _        | 2   | -  |
| ,, bas Stück im Mai                                              | _        | 3   | -  |
|                                                                  | _        | 1   |    |
| 0                                                                | _        | 1   | _  |
| im Angust                                                        |          | 4   |    |
| " fleinere als Mirabellen 20.                                    |          | 2   |    |
| Pfirfchen, bas Stud im Dai und Juni                              | _        | 10  |    |
| " " " Juli                                                       |          | 6   |    |
| " " August, getriebene                                           |          | 4   | _  |
| " " " " im freien Lande                                          | _        | 3   | _  |
| " " Gept. und Oct                                                |          |     | 8  |
| ,, ,, ,, ,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          |          |     |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.\$ | 1 ggr | 8    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| Pfirfchen, bas Ctud fleinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6    | -     | 6    |
| " " Chod gum Ginmachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | 8     |      |
| Porro, bas Cchod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | 8     |      |
| Suitten, bas Chod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    | 12    |      |
| Rabife, bas Dugend bom Rov. bis incl. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 2     | 11-  |
| ,, ,, ,, Febr. ,, ,, April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 8    |
| " " " , Mai ,, ,, October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 4    |
| Reine=Clauben, bas Ccod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177  | 4     | -    |
| Rofentobl, bas Chod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | _     | -    |
| Rotherfohl, bas Schod vom Juli bis incl. Dob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 8     | _    |
| ber Ropf im Dec., Jan. und fpater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1 2   |      |
| Rothe-Rüben, bas Chod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | -     | -    |
| bie Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 2     | 1111 |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |      |       | -    |
| ,, gerriebener, ber norb 1/4 Deege, im Dearg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17   | 2     | 100  |
| Cavopertobl, ber Ropf im Juni, Robember und fpaterbin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    | -     | 8    |
| bas Schod im Juli bis incl. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 40    | -    |
| Chalotten, Die Debe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | 16    | -    |
| Crorgon=Burgeln, bas Chod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 4     | _    |
| Geetohl, bas Pfund im Januar, Februar und Darg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | 16    | _    |
| Comarge-Maulbeeren, ber Rorb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 8     | -    |
| Cellerie, englischer, bas Ccod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | _     | -    |
| " Rnollen, bas Chod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 16    | -    |
| Spargel, bas Pfund bom Robember bis incl. Darg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | 16    | _    |
| " " im April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | 8     | -    |
| " " " Mai, weil ber tleinere nicht geliefert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |      |
| wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    | 4     |      |
| " bas Pfund im Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | .3    | -    |
| Spinat, ber himpten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | 4     | -    |
| Stachelbeeren, die Dete gum Ginmachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | 8     | -    |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 6     |      |
| ber Rorb mindeftens 1/4 Dege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | 2     | -    |
| Sitsbohnen, bas Schod im Januar und Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _    | 12    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 16    |      |
| 04 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 16    |      |
| 933 - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    | 8     |      |
| " " " Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 6     |      |
| " " " Rovember und December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | _     | _    |
| " bie Dete im Juli und Ortober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 6     | -    |
| " ber himpten jum Ginmachen im Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 12    | -    |
| " im August und September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 12    | _    |
| trodene, Die Dege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 16    | -    |
| Mallnuffe, bas Schod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    | 2     | 8    |
| Weintrauben, bas Pfund frifch getriebene im Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | -     | -    |
| " " " " " Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | -     | -    |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | _     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1  | 12    | _    |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |      |

|                                                                                                                                                                                                             | •₿    | ggr                     | 8,                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Beintrauben, das Pfund frisch getriebene im Juni und Juli ", ", im August und December ", ", ", Geptember und October ", ", ", November ", ", November ", bas Schod im Just und August                      |       | 16<br>8<br>4<br>6<br>-  | -<br>-<br>8<br>-                        |
| Birfingtobl, ber Kopf im Juni, Oct. und Nov.  Birfingtobl, ber Kopf im Juni, November und späterhin  bas Schoed im Auf ibis incl. October.  Bwetschen, bas Stud im Wai  """  """  """  """  ""  """  """  " |       | 16<br>16<br>2<br>1<br>- | 8   8     8       1   1   1   1   1   1 |
| " Good im August. " " Geptember bis incl. Rovember                                                                                                                                                          | 11111 | 2<br>4<br>16<br>4       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                             |       |                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                             |       |                         |                                         |
| ·                                                                                                                                                                                                           |       |                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                             |       |                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                             |       |                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                             |       |                         |                                         |

Unlage XXV.

Rechnungs=Jahr vom 1. Julius 18



bei

## Einnahmen und Ausgaben

ber

# Herrschaftl. Hofbau- und Barten-Casse

für's

I. Quartal 18

|    |    | Ginnahme.                                                                                               | find e                                                                                                                                                                                                                             | 5<br>rhob                                                                                                                                                                                                                                                     | en              | Ed bleiben<br>alfo noch zu<br>erheben                                                                                                                                                                                       |                 |                 |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| gr | 8) |                                                                                                         | up                                                                                                                                                                                                                                 | F                                                                                                                                                                                                                                                             | 18              | 4                                                                                                                                                                                                                           | gr              | 1 8             |  |
| 10 |    | 1. Ueberfcuß ber borigen Rechnung .                                                                     | 121                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |  |
| -  | _  | II. Etatögelber a. ordinaire b. extraordinaire                                                          | 30,000                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                             | _               | 28,400<br>17,000                                                                                                                                                                                                            | _               | -               |  |
| -  | -  | 111. Auffunfte von ben Garten<br>a. von ben Lieferungen an die hof-<br>baltungen<br>b. aus bem Nerfaufe | 1668<br>644                                                                                                                                                                                                                        | 3 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 4               | 3631                                                                                                                                                                                                                        | 20              |                 |  |
| -  | -  | IV. Auffunfte für Gebäude und Grund-                                                                    | 61                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | _               | 980                                                                                                                                                                                                                         | _               |                 |  |
| -  | -  | V. Inegemein                                                                                            | 22                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                            | _               | 7                                                                                                                                                                                                                           | 14              | -               |  |
| -  | -  | Erflattete Borfduffe                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -               | -                                                                                                                                                                                                                           | -               | -               |  |
| 10 | -  | Summa                                                                                                   | 32,517                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 10              | 52,975                                                                                                                                                                                                                      | 8               |                 |  |
|    |    | *                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |  |
|    |    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |  |
|    |    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |  |
|    |    |                                                                                                         | 11. Ctategetber  a. ordinaire b. extraordinaire  111. Auffünste von den Gärten a. von den Lieferungen an die Hof- ballungen  b. auß dem Berkaufe  111. Auffünste für Gebäude und Grunde flück  V. Insgemein  Crstattete Borschüsse | 11. Ctatégelber a. ordinaire 30,000  - b. eptraordinaire 30,000  111. Auffünste von den Gärten a. von den Lieferungen an die Hofbalungen 50 aus dem Berkaufe 644  - IV. Auffünste für Gebäude und Grundsstück. 61  - V. Insgemein 22  - Cespattete Borschüsse | 11. Ctatégelber | II. Ctategetber a. ordinaire b. extraordinaire III. Auffünste von den Gärten a. von den Lieferungen an die Hof- hallungen b. aus dem Bertaufe IV. Auffünste sür Gebäude und Grunds flück V. Insgemein Cerstattet Borschüsse | 11. Ctategelber | 11. Etategetber |  |

| Gangja<br>Goder B<br>Gum | ubg     | et=  | Ausgabe, maan                                                                                                                                                | I. 101                 | r'8<br>iarta<br>i<br>iu8g | [<br>abt    | Es bli<br>also no<br>veraus | gabe              | u    |
|--------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------|
| \$                       | $g_{r}$ | 8)   |                                                                                                                                                              | ф                      | gju                       | 8)          | 4                           | gju               | 8    |
| +                        | -       | -    | I. Boridus der vorigjabrigen Rech-                                                                                                                           | <u> </u>               | _                         | _           | 10)                         |                   | _    |
| 13,956<br>804<br>99      | 21      | 4 8  | 11. Befoldungen, Emolumente und fest- flebende Remunerationen a. der Cofbau- u. Garten-Bebiente b. für fonstige Dienerschaft c. Koften der Livret der untern | 3498<br>187            | 11<br>12                  | 10          | 10,458<br>617               | 11 9              | - 00 |
| 00                       | 10      |      | Garten-Bebiente                                                                                                                                              | 94                     | 10                        | 8           | 4                           | 23                | 4    |
| 697                      | -       | -    | III. Contractgelber für Dubriere                                                                                                                             | 151                    | 6                         | -           | 545                         | 18                | -    |
| 2145<br>530<br>9245      | 16      | -    | IV. Gultur - und Unterhaltungekoften ber Garten a. Lohn ber Gehülfen b. Roftgeld ber Lehrlinge                                                               | 546<br>138<br>2733     |                           | -<br>-<br>4 | 1599<br>392<br>6511         | _<br>10           | - 8  |
| 3200<br>1929<br>303      |         | 111  | d. für Mift, Pflanzen, Sämereien und fonstige Materialien                                                                                                    | 495<br>41<br>636<br>78 | 8<br>17                   | 6 1         | 3634<br>3158<br>1292<br>224 | 5<br>16<br>6<br>3 | 1    |
| 19,314<br>11,517         | 8       | 1 10 | V. Bautoften a. für Neubauten und Saupt- Reparaturen                                                                                                         | 9313<br>5505           |                           | 4 11        | 10,000<br>6011              | 14 4              | 1    |
| 3047                     | 16      |      | VI. Unterhaltung ber Gartenbau . Bt. fpanne                                                                                                                  | 354                    | 21                        | 6           | 2692                        | 18                |      |
| 4373                     | 17      | 10   | VII. Abgaben und Laften, Erleuchtung, Geuerlofd-Anftalten                                                                                                    | 563                    | 17                        | 5           | 3810                        | -                 |      |
| 1864                     | 20      | 2    | VIII. Insgemein                                                                                                                                              | 232                    | 19                        | 10          | 1632                        | -                 |      |
| 7328                     | 8       | 5    | IX. Bufchuffe ju auswärtigen Schlof. Bau- und Garten-Rechnungen                                                                                              | 1150                   | -                         | -           | 6178                        | 8                 |      |
| -                        | _       | -    | Geleiftete Borfduffe . 3784 4 3 gr                                                                                                                           | _                      | _                         | _           | I                           |                   | -    |
| 84,486                   | 22      | 4    | Summa                                                                                                                                                        | 25,723                 | 13                        | 11          | 58,763                      | 8                 |      |
|                          |         |      |                                                                                                                                                              |                        |                           |             |                             |                   |      |

Unlage XXVI.

### Grundfäte,

nach welchen der im Serrschaftlichen Marstalle getretene Mist an die Herrschaftlichen Gärten verabfolgt und von der Administration der letzteren dem Ober-Hof-Marstall8-Departement vergütet wird.

#### §. 1.

Der gesammte von den Pferden des Marsialls getretene Mift ift vom Ober-Hosfalls-Departement der Administration der herrschaftlichen Gärten zur Berfügung zu stellen und von der letteren gegen die sub 4 näher bezeichnete Bergütung anzunehmen.

Die Abministration ber herrschaftlichen Garten hat bafur gu forgen, bag berfelbe an ben Ort feiner Bestimmung gebracht wirb.

#### §. 2.

Borfiehendes findet nicht allein in dem Falle Anwendung, wenn die herrschaftlichen Pferde innerhalb der Stadt, sondern auch, wenn sie aus irgend einem Grunde an einem anderen, als dem gewöhnlichen Orte aufgestellt find, falls nur der lettere der Stadt so nahe belegen ift, daß die Berwendung des Mistes für die Gärten dadurch nicht unthunlich gemacht wird, was zu bestimmen dem Ermessen des Ober-Sof-Marschall-Amts überlassen bleibt.

#### §. 3.

Die unter §. 1 aufgeführte Bestimmung erleidet eine Ausnahme, wenn bas Ober = Sof = Marstalls = Departement für feinen eigenen

Betrieb einen Theil des getretenen Mistes zu benuten beabsichtigen sollte. Letteres hat indes in einem folden Valle, nach der täglichen Mistroduction eines Pferdes berechnet, dem Ober-Hos-Marschalls Amte anzuzeigen, wie viel Mist für eigene Zwede zur Berwendung gekommen ist.

And ift der Werth deffelben von der zu zahlenden Bergütung abzusehen, wenn das Ober-Sof-Marschall-Amt nicht vorziehen sollte, den Wift nach den herrschaftlichen Gärten auch dann noch absahren zu laffen, nachdem das Ober-Sof-Marstalls-Departement seinerseits den im Bestreuen der offenen Reitbahn oder in ähnlichen Berwen- dungen bestehenden Gebrauch davon gemacht hat.

#### S. 4.

Die Bergütung für ben nach den herrschaftlichen Garten abgefahrenen Mift beträgt für jeden Sag, an welchem ein Pferd des Marftalls aufgestellt gewesen ift:

- a. wenn ber Preis einer Stiege Stroh bie Summe von 1 , B übersteigt . . . . . . . . . . . . . . . . 4 &

#### §. 5.

Diese Bergütung wird bezahlt, fo lange bie jedem Pferde verabreichte Strobration pro Sag 71/2 8 beträgt.

Bird diefelbe vermindert oder vergrößert, fo tritt eine verhalt= nigmäßige Berabfehung oder Erhöhung der Miftvergütung ein.

#### §. 6.

Unter den erwähnten Strohpreisen ift der Durchschnitt derjenigen Preise verstanden, welche das Stroh in den Monaten September, October, November und December jeden Jahrs am hiesigen Markte gehabt hat.

Diefer Durchschnittspreis während ber letten 4 Monate eines Jahrs ift der Berechnung ber Mistvergütung während der gangen Dauer bes nächsteligenden Kalenderjahrs zum Grunde zu legen und im Monat Januar jeden Jahrs der hof-Garten-Casse von Seiten ber Marstalls-Casse nachzuweisen.

#### 8. 7.

Damit bas Ober-Hof-Marschall-Amt zeitig bavon in Kenntniß gesetht wird, auf welchen Missbetrag mit Wahrscheinlichkeit für die herrschaftlichen Gärten gerechnet werben kann, übernimmt es bas Ober-Hof-Marstalls-Departement, alljährlich in ben ersten 8 Tagen bes Monats September bemselben auzuzeigen, ob in dem Pferdebestande bes Marstalls eine erhebliche Beränderung muthmaßlich für das nächstsolgende Jahr vom 1. October bis 1. October eintreten mirb.

#### §. 8.

Diejenige Bergütung, welche nach ber Bestimmung sub 4 für ben im Marstall getretenen Mist zu zahlen ift, wird quartaliter postnumerando von ber Hof-Garten-Casse an die Marstalls-Casse auf die von ber letteren aufznstellenden Liquidationen berichtigt.

Unlage XXVII.

# Berechnung

ber Vergütung für den an die herrschaftlichen Gärten aus den herrschaftlichen Marställen abgegebenen Mist, für den Zeitraum vom 30. December 18.. bis 29. Juni 18..

Nach ber getroffenen Bereinbarung beträgt in biesem Semester, unter Zugrundelegung ber Strohpreise in den vier Monaten Sepetember bis December 18.., nach welchen die Stiege über 1 &B gekostet hat, die Bergütung für den an die herrschaftlichen Gärten abgegebenen Mist für jedes Pferd täglich 4 & bei einer Streus-Ration von 71/7 & Stroh.

| Ge find abgegeben:  a) von Pferben aus ben herrschaftlichen | Rationen<br>à 84/, A   à 71/,<br>Streu. |       |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--|
| Marfiallen X.                                               |                                         |       |  |
| In ber Boche vom 30. December 18 bis 5. Januar 18           | 133                                     | 973   |  |
| , 6. bis 12. Januar 18                                      | 133                                     | 97-   |  |
| ,, 13. ,, 19. ,, ,,                                         | 133                                     | 973   |  |
| ,, 20. ,, 26. ,, ,, ,,                                      | 133                                     | 97    |  |
| ,, 27. ,, 2. Februar ,,                                     | 133                                     | 973   |  |
| ,, 3. ,, 9. ,, ,,                                           | 133                                     | 973   |  |
| ,, 10. ,, 16. ,, ,, ,,                                      | 133                                     | 973   |  |
| ,, 17. ,, 23. ,, ,,                                         | 133                                     | 973   |  |
| ,, 24. Febr. bis 2. Mary ,,                                 | 133                                     | 95    |  |
| ,, 3. bis 9. Märg ,,                                        | 133                                     | 953   |  |
| ,, 10. ,, 16. ,, ,,                                         | 133                                     | 959   |  |
| ,, 17. ,, 23. ,, ,,                                         | 133                                     | 955   |  |
| Latus                                                       | 1596                                    | 11,59 |  |

| 31. , 6. %p 7. , 13. 14. , 20. 21. , 27. 28. %pril bis 4 5. bis 11. % 12. , 18. 19. , 25. 26. %ai bis 1. 2 bis 8. % 9. , 15. 16. , 22. | ril ,,                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1596<br>133<br>133<br>133<br>133<br>133<br>133<br>129<br>126<br>112<br>126<br>126<br>126<br>126 | 11595<br>952<br>942<br>938<br>938<br>938<br>944<br>769<br>791<br>826<br>815<br>795<br>777<br>777<br>783 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Dec. bis 30. Mary bis 4. Mary bis 11. Mai<br>7. bis 11. Mai<br>7. bis 11. Mai<br>12. Mai bis 15. Mai<br>12. bis 15. Mai            | Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3731<br>1470<br>287<br>5<br>1435<br>8<br>602                                                    | =======================================                                                                 |
| _                                                                                                                                      | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 10,929                                                                                        | 23,581                                                                                                  |
|                                                                                                                                        | auf Rationen à 71/7 E                                                                                                                                                                                                                                                               | · -                                                                                             | 13,113                                                                                                  |
| _                                                                                                                                      | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                               | 36,696                                                                                                  |
| h beträgt                                                                                                                              | 509 ♣ 16 ggr                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |
|                                                                                                                                        | 31. , 6. Ap 7. , 13. 14. , 20. 21. , 27. 28. April bis 4, 5. bis 11. M 19. , 25. 26. Mai bis 1. 2. bis 8. 3. 9. , 15. 16. , 22. 23. , 29.  Pferben aus bem 1 30. Dec. bis 30. M 31. Mārz bis 4. M 5. bis 11. Mai 7. bis 11. Mai 12. Mai bis 15. 3 16. bis 29. Juni 16. bis 29. Juni | vom 24. bis 30. Mārz 18                                                                         | vom 24. bis 30. Mārz 18                                                                                 |

Unlage XXVIII.



ber

herrichaftlichen fof-Ban- und Garten-Caffe

für

das Rechnungs-Sahr vom 1. Juli 18.. bis 18..

### Einnahme.

|                    | ,,,                                                                        |              |     |    |                  |     | - |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|------------------|-----|---|
| Rubr.              | Gegenstant.                                                                | <b>.</b> \$  | ggr | 18 | *\$              | ggr | 8 |
| II.<br>III.<br>IV. | Orbinaire Stategelber                                                      | _            | _   | _  | 58,400<br>10,000 | -   | _ |
|                    | schaftlichen Garten: a) Lieferungen an bie hoshaltung. b) aus bem Berkaufe | 5300<br>3600 | _   | _  | -<br>8900        | _   | _ |
| V.<br>VI.          | Auffünfte für Gebaube und Grund: fiude                                     | _            |     | _  | 1041             | -   | _ |
|                    | nahmen                                                                     |              | _   | _  | 30               | _   | _ |
|                    | Summa                                                                      | -            | -   | -  | 78,371           | -   | - |
|                    | Ginnahme                                                                   | Ξ            | _   |    | 78,371<br>76,010 | 15  | 4 |
|                    | Meferve=Fonbs                                                              | _            | =   | _  | 2360             | 8   | 8 |
|                    |                                                                            |              |     |    |                  |     |   |
|                    |                                                                            |              |     |    |                  |     |   |

### Ausgabe.

| Rubr. | Gegenstand.                                 | 0.61.10          |     |     |           |     |    |
|-------|---------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----------|-----|----|
|       |                                             | <b>"</b> ₿       | ggr | 8   | -\$       | ggr | 18 |
| II.   | Befoldungen, Emolumente und feft=           | 07100            | 1.0 | 4.0 |           |     |    |
| 11.   | ftebende Remunerationen:                    | T and the second |     | m 1 | SECTION . | 1.0 |    |
|       | a) der hofbaus und Gartenbediente           |                  | 23  | 4   | - I was   |     | _  |
|       | b) für fonftige Dienerschaft                | 804              |     | 8   | -         | _   | _  |
|       | c) für bie Livree ber unteren Garten=       | 1 70 0           |     |     | 100       |     |    |
|       | bedieute                                    | 99               | 10  | -   | 14        | -   | -  |
|       |                                             |                  | -   | -   | 14,861    | 7   | -  |
| Ш.    | Contractgelber für Onbriers                 | _                | -   | -   | 715       | -   | -  |
| IV.   | Cultur und Unterhaltunge-Roften ber Garten: |                  |     |     |           |     |    |
|       | a) Lohn ber Gartengehülfen                  | 2145             | -   | -   | _         | -   | -  |
|       | b) Rofigelb ber Lehrlinge                   | 530              | 16  | -   | _         | -   | -  |
|       | c) Tagelohn                                 | 9245             | -   | -   | _         | _   | -  |
|       | d) für Mift, Pflangen, Camereien            |                  |     |     |           |     |    |
|       | und fonflige Materialien                    | 4130             | -   | -   | -         | -   | -  |
| 1.49  | e) für Feuerung                             | 3200             | -   | -   | - 7       | -   | -  |
|       | f) für Barten: Berathe                      | 1929             |     | -   |           | -   | -  |
|       | g) Insgemein                                | 303              | _   |     | 21,482    | 16  | -  |
| V.    | Bautofien :                                 |                  |     |     | 01,100    |     |    |
|       | a) für Neubauten und Saupt=Repa-            |                  |     |     |           |     |    |
|       | raturen                                     | 11,216           | 13  | 10  |           | -   | -  |
|       | b) für fleinere Reparaturen gur ge-         |                  |     | ш   |           |     |    |
|       | wöhnlichen Unterhaltung ber Be-             |                  |     |     |           |     |    |
| - 5   | bäube                                       | 11,633           | -   | 10  |           |     |    |
|       |                                             |                  | -   | -   | 22,849    |     |    |
| VI.   | Unterhaltung ber Gartenbau=Gefpanne         | -                | -   | -   | 3047      | 16  | -  |
| VII.  | Abgaben und Laften, Erleuchtung, Feuer:     |                  |     |     |           |     | ١. |
|       | Löfch-Unftalten                             | _                | -   | -   | 4373      |     | 1  |
| VIII. | Inegemein                                   | _                | _   | -   | 1845      | 2   |    |
| IX.   | Bufduffe gu auswärtigen Schlogbau-          |                  |     |     |           |     |    |
|       | Garten=Rechnungen:                          | 4210             | 7   | 1   |           |     |    |
|       | a) zu N. N<br>b) zu N. N                    | 1240             | 23  | 10  |           |     | Ι  |
|       | c) an M. M.                                 | 434              | -0  | 10  |           |     | Ι  |
|       | d) au M. M                                  | 325              | 6   | 8   |           |     |    |
|       | e) au N. N                                  | 80               | _   | _   |           | -   | -  |
|       | f) au N. N                                  | 100              | _   | _   |           | _   | -  |
| - 1   | g) ju N. N                                  | 445              | _   | _   |           | -   | -  |
|       | -                                           |                  | -   | -   | 6835      | 13  |    |
|       |                                             |                  | -   | -   |           | -   | -  |
|       | Summa                                       | _                | -   | -   | 76,010    | 15  |    |

#### Unlage XXIX.

# Ban = Beftellzettel.

#### herrschaftlicher Schloß-Bau.

## Beftellunge:Bettel.

Sannover, am 15. October 18..

100 & Schmelz-Blei. 3000 St. Rohr-Nägel. 10 & Gisenbrath.

D. D., Baumeifter.

#### herrschaftlicher Schloß-Bau.

#### Bestellungs=Zettel.

No. 4625.

Sannober, am 16. October 18. . Gr. R. R. Grben.

18 himpten fein. Gips. 18 himpten gr. Gips.

1 6 meißen Marmor.

D. D., Baumeifter.

#### herrschaftlicher Schloß-Bau.

#### Beftellunge=Bettel.

No. 4626.

Sannover, am 17. October 18.. Sr. Schloffer X. 2 Chablonen, mit Gifenblech beschlagen.

2 Chablonen, mit Eijenblech beichlagen. R. N., Baumeifter.

#### herrschaftlicher Schloß-Bau.

#### Beftellunge:Bettel.

No 4624.

Sannover, am 15. October 18.. Gr. Raufmann R. R.

100 & Comely Blei.

3000 St. Rohr=Nagel.

. beigulegen.

R. N., Baumeifter. NB. Diefer Bettel ift ber Rechnung bemnachft

#### herrschaftlicher Schloß-Bau.

### Beftellungs=Bettel.

No 4625.

Sannober, am 16. October 18. . Gr. R. R. Erben.

18 Simpten fein. Gipe.

18 Simpten gr. Gips. 1 Er weißen Marmor.

D. D., Baumeifter.

NB. Diefer Bettel ift ber Rechnung bemnachft beigulegen.

#### herrschaftlicher Bollof-Bau.

### Beftellunge=Bettel.

hannover, am 17. October 18. . Gr. Schloffer X.

2 Chablonen, mit Gifenblech befchlagen. R. R., Baumeifter.

NB. Diefer Bettel ift ber Rechnung bemnachft beigulegen.

Unlage XXX.

Rechnungsjahr vom 1. Julius 185

### Nebersicht

bei

# Einnahmen und Ausgaben

ber

### Herrschaftl. Hofbau- und Garten-Casse

bom

1. Julius 185

Unmerkung. Als Beifpiel genügt es, baß in biefer Ueberficht nur bie vier ersten Monate bes Rechnungsjahres und bie Totals-Summe aufgeführt finb. In ben bazwischen liegenben Monaten bauer fich bas Resultat bis zur Totals-Summe auf.

| Bubget: Summe.       |     |    |       |     |    | Bezeichnung der Aubriken.                                                                                                     |  |  |  |
|----------------------|-----|----|-------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| B                    | ggr | 18 | **    | ggr | 18 | -6 (                                                                                                                          |  |  |  |
| <br>58,400<br>23,800 | _   | _  | <br>= | -   |    | Einnahme.  I. Neberschuß der vorigen Rechnung  II. Etatsgelder. a. ordinaire b. extraordinaire                                |  |  |  |
| 5200                 |     | _{ | -     |     |    | III. Aufkünfte von den Särten. a. von den Lieferungen an die Hofhaltung. Garten I.  " II.  " III.  " IV.  " V.  " VI.  " VII. |  |  |  |
| 3530                 |     | -  | _     |     |    | b. auß dem Berfaufe.  Garten I                                                                                                |  |  |  |
| 1041                 | _   | _  | _     | -   | _  | = IV. Aufkunfte für Gebaude und Grundftucke                                                                                   |  |  |  |
| 25                   |     | -{ | -     | _   | _  | V. Insgemein. a. von den Gärten. Garten I.  "II.  "III.  "IV.  "V.  "VI.  "VII.  Bonflige ungewisse Einnahmen.                |  |  |  |

|                   |                       | 51.                         | ult. 9                                                | ctober<br>0.                                | 28i<br>ult. D<br>185 |               | pten                          | ult. ©r<br>185                        | ngust<br>0.              | Bis<br>ult. Au<br>1850                                 |   | ilins<br>350. | 18           |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|
|                   | 18                    | ggr                         | **                                                    | ggr   8                                     | aβ                   | r S           | ggr                           | , a\$                                 | r S                      | -\$   ggr                                              | 8 | 3gr           | **           |
|                   | 8                     | _1                          | 58,400<br>23,800                                      |                                             | 2546<br>30,000       |               | _                             | 20,000                                |                          | 5000 -                                                 | = |               | <br>5000<br> |
|                   | =                     | =                           | 82,200                                                |                                             | 30,000               | Ξ             | =                             | 20,000                                | _                        | 5000 —                                                 | = | _             | 5000         |
| Summa<br>ber Rubi | 6<br>5<br>5<br>-<br>4 | 18<br>                      | 962<br>1131<br>378<br>1906<br>631<br>461<br>—<br>5471 | 9 7<br>13 1<br>20 —<br>13 4<br>21 —<br>14 2 | . 95<br>395          | 5<br>10<br>10 | 3<br>5<br>16<br>-<br>12       | 398<br>407<br>69<br>318<br>149<br>114 | 0 9<br>2 1<br>8 2<br>9 4 | 310 15<br>219 20<br>33 22<br>168 8<br>52 9<br>74 11    |   |               |              |
|                   | 8 4 8 7               | 3<br>8<br>1<br>12<br>5<br>3 | 738<br>210<br>121<br>573<br>1323<br>18                | 14 —<br>19 8<br>1 4<br>23 8<br>1 4<br>16 8  | 146                  | 2 - 1         | 22<br>8<br>13<br>22<br>2<br>4 | 195<br>17<br>8<br>99<br>96<br>7       | 9 6<br>4 4<br><br>1 8    | $   \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | _ |               |              |
| Summa<br>ber Mubi | 1 5                   | 11                          | 2984<br>8455                                          | 23 10                                       | 2552                 | 3             | 14                            | 1881                                  | <br>8 11                 | 050 8                                                  |   |               |              |
|                   | -                     |                             | 997                                                   |                                             | 61                   | -             | =                             | 50                                    |                          |                                                        | = | =             | Ξ            |
|                   | _<br>2<br>_<br>_      | _                           | 95<br>                                                | 5 4                                         | _                    |               | _<br>                         |                                       |                          |                                                        |   |               |              |
|                   |                       | 8<br>16<br>12               | 522<br>619                                            | 18 -                                        |                      |               | 18<br>23                      |                                       | - 1 1                    | 184 18<br>184 18                                       |   | -             | Ξ            |

| But<br>E u u         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Bewill<br>Zur                                         | ignng<br>nme. | ∯ : | Bezeichnung der Aubriken.                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                    | ggr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3           | #                                                     | qqr           | 8   | 1.03                                                                                                                                                                                         |
|                      | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |             |                                                       |               |     | 2Riederholung.  1. Ueberschuß ber vorigen Rechnung  11. Eratsgelber  111. Auffünste von den Gärten  11. Auffünste son den Gärten  11. Aufgunste für Gebände, Grundsinde  V. Insgemein  Summa |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                       |               |     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                     |
|                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           |                                                       | -             | -1  | I. Dorfduß der vorigjährigen Bednung                                                                                                                                                         |
| 14,225<br>971<br>162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4<br>8<br>8 | =                                                     | _             | _   | II. Befoldungen, Emolumente und feststehend<br>Remunerationen. a. der Hofbau: und Gartenbediente b. für fonstige Dienerschaft                                                                |
| 715                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           |                                                       | -             | -   | III. Contractgelder für Ouvriers                                                                                                                                                             |
| 1926<br>432          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |                                                       | Ξ             | _   | IV. Cultur- und Unterhaltungskosten der Gärter<br>a. Lohn ber Webülfen .<br>b. Koftgelb ber Lehrlinge                                                                                        |
| 9330                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2300<br>2100<br>900<br>1100<br>1600<br>350<br>980     | _             | _   | (Sargeton) (Sarten I                                                                                                                                                                         |
| 4090                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _}          | 1320<br>300<br>295<br>234<br>337<br>30<br>174<br>1400 |               |     | d. für Mift, Pflanzen, Sämereien und sonftig<br>Materialien.<br>Garten I                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                       |               |     |                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                       |               |     |                                                                                                                                                                                              |

|                   | ηì                              | ugu                                      | 23i<br>ult. 21<br>185                                         | r                                  | ctob                                      | ult. D<br>185                                 | ber                   | tem                                  | Bi<br>ult. Ec<br>185                         | ıguft                       | Bi<br>ult. A<br>185     |                                 | lius<br>50.                         |                                            |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   | 8                               | ggr                                      | **                                                            | 8                                  | qqr                                       | **                                            | 8                     | qqr                                  | #                                            | gr   8                      | »\$  g                  | 8                               | ggr                                 | P                                          |
|                   | 8   5   1   2                   | 18                                       | 3552<br>82,200<br>8455<br>997<br>619                          | 8<br>10<br>-4<br>10                | _                                         | 2546<br>30,000<br>2552<br>61<br>195<br>35,356 | -<br>3<br>-<br>4<br>7 | -<br>14<br>-<br>23<br>13             | 20,000<br>1881<br>50<br>195<br>22,127        | 8 11<br>8 -<br>2 11         | 184                     |                                 | -                                   | 5000<br>-<br>-<br>5000                     |
|                   | 11                              | 23                                       | 7                                                             | _                                  | _                                         |                                               | _                     | =                                    | _                                            |                             | _                       | =                               | =                                   |                                            |
|                   | 484                             | 9<br>11<br>21<br>18                      | 14,180<br>958<br>151<br>15,290<br>738                         | 10 4 2                             | 15<br>6<br>21<br>19<br>6                  | 3609<br>229<br>151<br>3990<br>181             | i0<br>                | 15                                   | 3609<br>110<br>—<br>3719<br>—<br>55          | 2                           | 81                      |                                 |                                     |                                            |
|                   | 5                               | 17<br>12                                 | 1964<br>429                                                   | 5                                  | 5<br>12                                   | 634<br>134                                    | 5                     | 17                                   | 474<br>104                                   | 5 5                         | 315<br>72               | _                               | 12                                  | 159<br>32                                  |
| Summa<br>ber Rubi | -<br>6<br>8<br>-<br>4<br>-<br>6 | 21<br>17<br>4<br>12<br>6<br>8<br>12<br>9 | 2567<br>2264<br>833<br>1061<br>1503<br>319<br>1093<br>9643    | -<br>8<br>10<br>8<br>4<br>8<br>4   | 3<br>8<br>7<br>5<br>19<br>2               | 786<br>827<br>310<br>346<br>561<br>119<br>423 | 00000000              | 6<br>8<br>-<br>12<br>5<br>22         | 618<br>657<br>256<br>274<br>459<br>95<br>340 | 2 — 9 4 3 8 1 4 2 — 8 4 3 4 | 191<br>200<br>339<br>67 | -<br>4<br>8<br>4<br>4<br>-<br>4 | 6<br>21<br>-<br>1<br>19<br>15<br>13 | 186<br>189<br>89<br>96<br>152<br>32<br>114 |
| Summa             | 8 5 5 11 3 2 8 5 11             | 13<br>20<br>4<br>16<br>15<br>17<br>21    | 1254<br>505<br>293<br>130<br>350<br>44<br>191<br>1598<br>4370 | 10<br>-8<br>10<br>-<br>-<br>-<br>4 | 21<br>7<br>20<br>11<br>10<br>-<br>5<br>13 | 145<br>41<br>41<br>24<br>20<br>1<br>52<br>140 | 2888                  | 16<br>15<br>12<br>14<br>—<br>—<br>18 | 135<br>35<br>48<br>7<br>—<br>—<br>24         | 0 -                         |                         | 8                               | 19<br>1<br>10<br>-<br>-<br>-<br>3   | 15<br>10<br>15<br>—<br>—<br>—<br>3         |
| ter Rubi          | 10                              | =                                        | 16,408                                                        | 7                                  | 13                                        | 4610                                          | 7                     | 13                                   | 3532                                         | 7                           | 2335                    | 10                              | -2                                  | 1097                                       |

| Bub<br>C u n |     |   | Bewilli<br>Sun                                  |               |             | Bezeichnung der Rubriken.                                                                                  |
|--------------|-----|---|-------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **           | gqr | 3 | *\$                                             | ggr           | 3           |                                                                                                            |
|              |     |   |                                                 |               |             | Unsgabe ferner:<br>IV. Cultur- und Unterhaltungskoften der Garten                                          |
| 3130         |     |   | 2565<br>213<br>126<br>137<br>12<br>14<br>63     |               | 111111      | ferner: Transport                                                                                          |
| 1552         |     |   | 120<br>125<br>31<br>74<br>44<br>10<br>40<br>658 |               |             | f. für Gartengeräthe. Garten I                                                                             |
| 263          | _   |   | 13                                              |               |             | g. Insgemein. Garten 1.  " II.  " III.  " IV.  " V.  " VI.  " VII.                                         |
| 13,800       | _   | _ | 13,800                                          |               | _           | V. Baukoften. a. für Reubauten und Saupt-Reparaturen. 36. Behuf Erbauung eines Glashaufes auf ber Garten I |
| 3062         | 15  | 3 | 927<br>n. 233<br>1901                           | 3<br>20<br>15 | 8<br>3<br>4 | 1. Behuf Beranderung ber Raume im Schloffe . 2. " Anlage eines Brunnens zc. im Garten                      |

|                    | Ñ                                | lugu                                        | 28<br>ult. 2<br>18                                           | ober                   | Bis<br>ult. Octo<br>1850  | tember | Bie<br>ult. Sep<br>1850 | is<br>Nugust<br>50. | ult.     |    | uliue<br>850. |                       |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------|----|---------------|-----------------------|
|                    | 18                               | ggr                                         | **                                                           | gr   S                 | .\$   g                   | ggr  3 | 2\$                     | ggr  3              | #        | 18 | ggr           | #                     |
| Summa              | 10<br>4<br>-<br>-<br>-<br>-<br>2 | 23<br>21<br>8<br>12                         | 16,408<br>1951<br>201<br>101<br>148<br>12<br>6<br>38<br>2460 | _                      |                           | 13 7   | _                       | 21 7                | 2335<br> | 10 | 2             | 1097                  |
| der Rubi           | 10<br>6<br>8<br>2<br>-<br>8      | 1<br>17<br>7<br>7<br>8<br>4<br>7            | 234<br>93<br>28<br>54<br>35<br>6<br>42                       | 5 10<br>1 4<br><br>4 - | 5 18                      | 20     | -1<br>-13               |                     |          |    |               | _<br>_<br>_<br>_<br>_ |
| Summa              | 8 8 2                            | 6<br>22<br>11                               | 632<br>629<br>1756                                           | 2 8                    | -11 1                     | _      | 1                       | -                   | =        | -  | -             | =                     |
| Summa<br>der Rubr, | -6<br>8<br>-<br>-<br>-<br>1<br>3 | 16<br>23<br>11<br>8<br>18<br>12<br>23<br>16 | 160<br>23<br>18<br>3<br>36<br>1<br>2<br>247                  | 7 -                    | 92 11<br>5 17<br>6 11<br> |        | = 0                     |                     | -        |    |               |                       |
| ou stubt.          | 5                                | 21                                          | 20,872                                                       | 11                     | 4934 20                   | 1 7    | 3548                    | 3 7                 | 2349     | 10 | 2             | 098                   |
|                    | - 8                              | 4                                           | 13,718<br>1189                                               | 7 5                    | 955 7                     |        |                         |                     | -        | -  | -             | -                     |
|                    | 5                                | 19                                          | - (                                                          |                        | 955 7<br>192 3            | 5 —    | 44 1                    |                     | 44       | _  | 8             | 6                     |
|                    | 1                                | 3                                           | 16,837                                                       | 5                      | 1147 10                   | 5 =    | 44 1                    | 5 -                 | 44       | -  | 8             | 6                     |

| #     |     |     | Eum    | gung<br>ime. | ,  |    |      |      | Bezeichnung der Aubriken.                                                                                                                            |
|-------|-----|-----|--------|--------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ggr | 8   | #      | ggr          | 3  |    |      |      |                                                                                                                                                      |
|       |     |     |        |              |    |    | V. £ | Baul | Ausgabe ferner:                                                                                                                                      |
|       |     |     |        |              |    |    |      |      | Transport                                                                                                                                            |
|       |     |     | 298    |              | 8  | 1  | 3,   | Beh  | uf Berfetung zr. ber brei fteinernen Rafte                                                                                                           |
|       |     |     | и. 560 |              | 3  | 1  |      |      | auf bem Garten II                                                                                                                                    |
|       |     |     | 290    | 5            | 1  |    | 4.   | 11   | herstellung eines neuen Dachwerks auf bei<br>maffiven Materialien:Choppen im Gai<br>ten IV                                                           |
|       |     |     | 452    | 3            | 6  |    | 5.   | 17   | Inflandsehung ber beiden Pfirfden= 2c. Roften im Garten III.                                                                                         |
|       |     |     | 370    | 4            | 4  |    | 6.   | "    | Inftandfegung der beiden Fontainen Baffin                                                                                                            |
|       |     |     | 558    | 8            | 9  |    | 7.   | 11   | Reparatur bes großen Baffer-Refervoirs                                                                                                               |
|       |     |     | 130    |              | -  |    | 8.   | #    | Instandsetzung bes Blumentreibhauses in Garten I.                                                                                                    |
|       |     |     | 555    | 5            | -  |    | 9.   | **   | Reparatur ber Schwanenteiche im Ga                                                                                                                   |
|       |     |     | 413    | 19           | 8  |    | 10.  | "    | Inflandfegung ber beiben Bemachshauf<br>im Barten III.                                                                                               |
|       |     |     | 434    | 21           | 10 |    | 11.  | "    | Inftandsegung bes Bohnentreibhauses 2                                                                                                                |
|       |     |     | 148    | 10           | -  |    | 12.  | **   | Berlangerung bes Wagenschoppens auf bei Gofe bes Palais                                                                                              |
| 1,027 | 20  | 11< | 800    | -            | -  |    | 13.  | 11   |                                                                                                                                                      |
|       |     |     | 262    | _            | 4  | ١. | 14.  |      | eines Anbaues an ber holzvoigts 2Bohnun                                                                                                              |
|       |     |     | n. 385 |              | 2  | 1  | 17.  | 11   | auf ber Holz-Roppel                                                                                                                                  |
|       |     |     | 73     | 7            | -  |    | 15.  | "    | verschiedener Reparaturen und Ginrichtungen an berfelben                                                                                             |
|       |     |     | 1130   | _            | _  |    | 16.  | 12   |                                                                                                                                                      |
|       |     |     | 66     | 9            | 4  |    | 17.  | n    |                                                                                                                                                      |
|       |     |     | 2158   | -            | _  |    | 18.  | "    | Ernenerung bes 4. Bafferrabes nebft Bel                                                                                                              |
|       | !   |     | 50     | _            | _  |    | 19.  | "    | und beren Bubehör ic                                                                                                                                 |
|       |     |     |        |              |    |    |      |      | fcinenfcmidt                                                                                                                                         |
|       |     |     | 126    |              | -  |    | 20.  | 11   | Reparatur an ben Dafdinen: Bebanbe                                                                                                                   |
|       |     |     | 128    |              | -  |    | 21.  | 17   | Umanderung bes Daches auf bem Bohr baufe bes Mafchinen-Bimmermeifters                                                                                |
|       |     |     | 134    | _            | -  |    | 22.  | Ħ    | Aufftanterung bes Anbaues an ber 2Bol                                                                                                                |
|       |     |     | 1500   |              | _  | 1  | 37.  |      | Behuf Ginrichtung bes jehigen Stechlingt baufes gur Aufnahme ber Victoria regin Beibur Ginrichtung bes heibenkaffens i Barten I. gum Stechlingsbaufe |

| 3u<br>18 | lius<br>350. |        | ult.     | 3is<br>Aug<br>350. | սք     | ult. Sc<br>185 | ptem | ber    | 185<br>185 | ctob | er  | ult. 9<br>18     | lugu          | ft  |                                                  |
|----------|--------------|--------|----------|--------------------|--------|----------------|------|--------|------------|------|-----|------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------|
| #        | ggr          | 8      | <b>₽</b> | ggr                | 8      | •\$            | ggr  | 8      | *B         | ggr  | 3   | #                | ggr.          | 13  |                                                  |
| 6        | 8            | _      | 44       | 15                 | _      | 44             | 15   | _      | 1147       | 10   | 5   | 16,837           | 3             | 1   |                                                  |
| _        | -            | -      | -        | -                  | -      | -              | -    | -      | _          |      | -   | 653              | 6             | 11  |                                                  |
| -        | -            | _      | -        | -                  |        | -              | _    | -      | _          | -    | _   | 347              | 10            | 5   |                                                  |
| _        | -            | -      |          | -                  | -      | -              | -    | -      | 86         | 10   | -   | 505              | 6             | 5   |                                                  |
| _        | _            | _      | _        | _                  | _      | 4.             | _    | =      | _          | _    |     | 408<br>450       | 18<br>10      | 8   |                                                  |
| -        | -            |        | _        | -                  | -      | -              | _    | -      | 116        | 7    | 8   | 161              | 18            | 5   |                                                  |
| -        | -            | _      | -        | -                  | _      | _              | _    | -      | _          | _    | -   | 338              | _             | 4   |                                                  |
| -        | -            | _      | _        | _                  | _      | -              | -    | -      | 426        | 17   | 2   | 426              | 17            | 2   |                                                  |
| _        | -            | _      | _        | -                  | _      | _              | _    | -      | 515        | 23   | 2   | 540              | _             | 8   |                                                  |
| _        | -            | _      |          | -                  | -      | _              | _    | -      | 148        | 19   | _   | 148              | 19            | _   |                                                  |
| _        | _            | -      | _        | _                  | _      | _              | _    | -      | 8          | 8    | 8   | 880              | 19            | 6   |                                                  |
|          | _            | _      | -        | _                  | _      | _              | _    | -      | 145        | 12   | 5   | 622              | 23            | 1   |                                                  |
| _        |              |        | =        |                    | _      | _              | _    | _      |            | 1    | 2 - | 71<br>1203<br>67 | 16<br>4<br>13 | 10  |                                                  |
| 31       | -            | _      | 233      | 2                  | 2      | 236            | 6    | 2      | 257        | 9    | 6   | 2202             | 8             | 11  | -                                                |
| 19       | 5            | _<br>4 | 125      | _<br>13            | _<br>4 |                | 13   | _<br>4 | 17<br>125  | 13   | 11  | 51<br>125        |               | 8 4 |                                                  |
| 200      | 2            | 8      | 253      | 17                 | 6      | 253            | 17   | 6      | 253        | 17   | 6   | 285              | 18            | 7   |                                                  |
| }-       | _            | _      | _        |                    | -      | -              | _    | _      | _          | _    | _   | _                | _             | -   | Auf bab<br>folgende<br>Bahr<br>übergegan<br>gen. |
| 256      | 16           | =      | 657      | =                  | -      | 660            | 4    | =      | 3289       | 7    | 11  | 26,329           | 12            | 11  | 8                                                |

| Bud  |     |            | Bewilli<br>Cun |     | 18 = |   |      |        | B     | eşcidyr                                 | ıung  | de        | er Kubriken.                               |
|------|-----|------------|----------------|-----|------|---|------|--------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| **   | ggr | 18         | #              | ggr | 8    |   | _    |        |       |                                         |       |           |                                            |
|      |     |            |                |     |      |   |      |        |       | Mu                                      | 8ga   | be        | ferner:                                    |
|      |     |            |                |     |      |   | V. : | Bauk   | ofte  | n fer                                   | ner:  |           |                                            |
|      |     |            | 63             | 23  | _    |   | 23.  | Bebi   | ıf F  | ortfet                                  | una l | er s      | Transport                                  |
|      |     | li         | 1386           | 4   |      |   | 24.  | ,,     | m     | afchin                                  | enho  | f.<br>Nev | aratur und Bepflafteru                     |
| 3893 | 01  | 5          |                | •   |      | 1 |      |        |       |                                         |       |           | i 16                                       |
| 3893 | 21  | 3/         | 1790           | 6   | -    |   | 25.  | 19     | Se    | rstellu                                 | ng t  | 110       | 49 und 14 Stud Lat<br>nen Trägern in und t |
|      |     |            |                |     |      |   |      |        |       |                                         |       |           |                                            |
|      |     | 1          | 653            |     | 5    | 1 | 26.  |        |       |                                         |       |           | ten an ber M. D                            |
| -    | -   | -          | 617            |     | 7    |   | 27.  | "      |       |                                         |       |           | Materialienhaufes auf b                    |
| _    | _   | _          | 438            | 3   | 10   |   | 28.  | ,,     | (Sr   | hanni                                   | 10 1  | mei       | er Befriedigungs = Maue                    |
|      |     |            | 100            | *   |      |   | 40.  | "      |       |                                         |       |           | vege und zweier niebrig                    |
|      |     |            |                |     |      |   |      |        | 216   | irfcen                                  | -Ma   | uer       | n                                          |
| -    | -   | -          | 424            |     | 4    |   | 29.  |        |       |                                         |       |           | Pfiriden=Mauer                             |
| -    | -   | _          | 344            | 13  | 4    |   | 30.  |        |       |                                         |       |           | r Aborter                                  |
| _    | _   | -          | u. 44          |     |      | 1 | 31.  | 87     |       |                                         |       |           | Decorirung in ben Bi                       |
| _    | _   | _          |                | 16  | _    | ľ | 32.  | "      | Mn    | lage                                    | eine  | B         | Trottoire vom Schlo                        |
|      |     |            |                |     |      |   |      |        |       |                                         |       |           |                                            |
| _    | -   | -          | 700            | -   | -    |   | 33.  |        |       |                                         |       |           | erung in ber Umgebu                        |
|      |     |            | 140            | 2   |      |   | 3.1  | Reh    | e a)  | tolles                                  | ma.   | ·<br>ier  | bei ber Solzvoigte-Bo                      |
|      |     |            | 110            | -   |      |   | 07.  |        |       |                                         |       |           |                                            |
| -    | _   | -          | 344            | 12  | 10   |   | 35.  | Unla   | ige e | ines S                                  | Baff  | rro       | hre ze. im Sofe bes Pale                   |
|      |     |            |                |     |      | 4 |      |        |       |                                         |       |           | Summa V. a                                 |
|      |     |            |                |     |      |   | 1    |        |       |                                         |       | 11        | nterhaltung ber Bebau                      |
| -    |     | 1          | 1000           |     |      |   |      |        |       | Bauw                                    |       |           | Refibengichloffe nebft Un                  |
|      |     | 1          | 1000           |     | _    |   | 1.   | 201011 | te yı | epara                                   | turen | LIII      | gebung                                     |
|      |     | - 1        | 800            | _   | -    |   | 2.   | #      |       | 11                                      |       | 11        | Refibeng=Palais                            |
|      |     |            | 400            |     | -    |   | 3.   | "      |       | #                                       |       |           | Softheater                                 |
|      |     |            | 800            | -   | -    |   | 4.   | #      |       | #                                       |       |           | Palais                                     |
| 3650 | -   | $-\langle$ | 150            | -   | -    |   | 5.   | 11     |       | 11                                      |       |           | Garten D. D                                |
|      |     | i          | 150            | -   |      |   | 6.   | 11     |       | 67                                      |       |           | Gebäuden R. R                              |
|      | 1   |            | 150            |     | -    |   | 7.   | **     |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       |           | Palais X                                   |
|      |     | . 1        | 50             |     | -1   |   | 8.   | 19     |       | 11                                      |       |           | Sanfe D                                    |
|      |     |            | 100            | -   | -1   |   | 9.   | 11     |       | #                                       |       |           | Banhofe                                    |
|      |     | 1          | 50             | -   | -    |   | 10.  | H      |       | "                                       |       | "         | Holzhofe                                   |
|      |     | - 1        |                | 1   |      |   |      |        |       |                                         |       |           |                                            |

|             | iliue<br>350.              | ,       | ult.                            | Bis<br>Aug     | ust         | ult. @c                          |                              | ıber        | ult. ©<br>183                          |                                    | ęŗ                          | ult. 2<br>183                                  | lugu                                 | ft                              |   |
|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| #           | qgr                        | 8       | **                              | ggr            | 8           | #                                | ggr                          | 3           | *                                      | ggr                                | 13                          | <b>₽</b>                                       | ggr                                  | 8                               | _ |
| 256         | 16                         |         | 657                             | _              | _           | 660                              | 4                            | _           | 3289                                   | 7                                  | 11                          | 26,329                                         | 12                                   | 11                              |   |
| 2           | 16                         | 8       | 26                              | 10             | _           | 32                               | 22                           | -           | 32                                     | 22                                 | _                           | 63                                             | 14                                   | 7                               |   |
| 107         | 10                         | 6       | 375                             | 18             | 6           | 476                              | 7                            | 10          | 480                                    | 20                                 | 4                           | 1487                                           | 4                                    | 3                               |   |
| 734         | 20                         | 8       | 1752<br>—                       | 12             | 8           | 1752                             | 12                           | 8           | 1752<br>63                             | 12<br>10                           | 8                           | 1752<br>566                                    | 12<br>17                             | 8                               |   |
| -           | -                          | -       | 23                              | 18             | -           | 23                               | 18                           | -           | 355                                    | 15                                 | -                           | 505                                            | 7                                    | 10                              |   |
|             | _                          |         |                                 |                | _           |                                  |                              | _           | 269<br>317                             | 5<br>11                            | 2 2                         | 319<br>317<br>67                               | 13<br>11<br>8                        | 8<br>2<br>—                     |   |
| -           | -                          | _       | _                               | -              | -           | _                                | _                            | -           | _                                      | _                                  | _                           | 491                                            | 14                                   | -                               |   |
| -           | -                          | -       | _                               | -              | -           | _                                | -                            | -           | _                                      | -                                  |                             | 149                                            | 13                                   | -                               |   |
| -           | -                          | -       | -                               | -              | -           | _                                | -                            | -           | _                                      | -                                  | -                           | 793                                            | 11                                   | -                               |   |
| 2101        | _<br>15                    | _<br>10 | _<br>2835                       | _<br>11        | 2           | 3015                             | _<br>16                      | <u>-</u>    | 6561                                   |                                    | _<br>_<br>3                 | 344<br>33,311                                  | $\frac{2}{12}$ $\frac{12}{12}$       | 10 10 8                         |   |
| 5           | -<br>2<br>-<br>-<br>-<br>- |         | 40<br>20<br>22<br>125<br>—<br>3 |                | 2 4   8   8 | 41<br>61<br>22<br>126<br>29<br>3 | 1<br>5<br>13<br>5<br>2<br>23 | 2 6   8 8 8 | 223<br>763<br>126<br>648<br>152<br>131 | 3<br>12<br>2<br>5<br>3<br>14<br>19 | 11<br>9<br>7<br>—<br>5<br>4 | 772<br>1218<br>276<br>986<br>161<br>194<br>127 | 16<br>13<br>4<br>17<br>3<br>20<br>13 | 8<br>1<br>2<br>1<br>3<br>2<br>9 |   |
| _<br>_<br>5 | _<br>_<br>_<br>2           |         | 8<br>7<br>229                   | 18<br>14<br>17 | 88 2        | $\frac{-\frac{8}{7}}{300}$       | 18<br>14<br>13               | 8 8         | 22<br>64<br>22<br>2171                 | 5<br>14<br>14<br>23                | 11 2                        | 36<br>388<br>36<br>4198                        | 1<br>3<br>4                          | -<br>3<br>5<br>10               |   |

| But<br>Sun |     |    | Bewillig<br>Cum |     | 3= | Bezeichnung der Unbriken.                        |
|------------|-----|----|-----------------|-----|----|--------------------------------------------------|
| **         | ggr | 8  | *B              | ggr | 8  |                                                  |
|            |     |    |                 |     |    | Ansgabe ferner:                                  |
|            |     |    |                 |     |    | V. Bankoften, ferner:                            |
|            |     |    | 700             |     |    | Transport                                        |
|            |     |    | 700             | _   | _  | 11. Kleine Reparaturen an ben Schlofigebanden g  |
|            |     |    | 50              | -   | -  | 12. " am Manfoleum                               |
|            |     |    | 300             |     | -  | 13. " " an den Gebauden im Ga                    |
|            |     |    | 430             | _   | _  | ten III                                          |
|            |     |    | 50              |     |    | ten IV                                           |
| 4800       | 23  | 9  | 90              | _   | _  | 15. " " behnf Unterhaltung ber Billee            |
|            |     |    | 40              | _   | -  | 16. " " bes Saufes D. D                          |
|            |     |    | 2500            |     |    | 22-25. " " an ben Gebanten und Bat               |
|            |     |    |                 |     |    | werken in ben fammtliche                         |
|            |     |    | 156             |     | _  | 26. Maurerpolirer monatlicher Lobn (13 \$)       |
|            |     |    |                 |     |    | (Derfelbe ift nicht für immer angestellt un      |
|            |     |    |                 | 00  |    | wird beshalb der Lohn hier berechnet.)           |
|            |     |    | 604             | 23  | 9  | 28. Behuf Unterhaltung ber Maschinengebande 2    |
|            | _   | _  | _               |     | _  |                                                  |
|            |     |    |                 |     |    | Summa V. b                                       |
| 2611       | 16  | _  | 2611            | 16  | -  | VI. Unterhaltung der Gartenbau-Gefpanne          |
| 4495       | 20  | 4  | 4495            | 20  | 4  | VII. Abgaben und Caften, Erleuchtung, Leuerlöfch |
| 4430       | 211 | *  | 4430            | -0  | 7  | Anstalten                                        |
|            |     |    |                 |     |    | *                                                |
| 1836       | 2   | 7  | 1836            | 2   | 7  | VIII. Insgemein                                  |
|            |     |    |                 |     |    | IX. Buschuffe zu auswärtigen Schlof-Bau- un      |
|            |     |    |                 |     |    | Garten-Rechnungen                                |
| 3424       |     |    | _               | -   |    | a. 311 N. N                                      |
| 1361       |     | 3  | 400             |     | -  | b. " Я. Я                                        |
| 434<br>325 |     | -8 | 400<br>300      |     | _  | c. , N. N                                        |
|            | -0  | _  | 80              |     | _  | d. " N. N                                        |
| 100        | -   | _  | 123             |     | _  | f. , N. N                                        |
| 445        | -   | -  | 300             | -   | -  | g. " N. N                                        |
|            | 1   |    |                 |     |    | =                                                |
|            |     |    |                 |     |    |                                                  |

|   | t                                | uguf                                | 185<br>185                                     | r                          | rtobi        | ult. D<br>185                        | ber         | tem           | ult. Sei<br>185                          | սՈ    | Ris<br>Ang<br>150. | ult.             |        | lius<br>50.    |                 |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|--------|----------------|-----------------|
| • | 8                                | ggr                                 | <b>₽</b>                                       | 3                          | ggr          | **                                   | 8)          | ggr           | *\$                                      | 3     | ggr                | **               | 3      | ggr            | 4               |
|   | 10                               | _                                   | 4198                                           | 1                          | 23           | 2171                                 | _           | 13            | 300                                      | 2     | 17                 | 229              | _      | 2              | 5               |
|   | 9                                | 7                                   | 817                                            | 7                          | 23<br>—      | 441                                  | 6           | 3             | _ 3                                      | 6     | 3                  | _3               | _      |                | _               |
|   | 3                                | 3                                   | 284                                            | 10                         | 18           | 62                                   | 6           | 10            | 32                                       | -     | 22                 | _                | -      | -              | _               |
|   | 3                                | 1                                   | 300                                            | -                          | 16           | 8                                    | -           | -             | _                                        | -     | -                  | _                | -      | -              | -               |
|   | -                                | 22                                  | _ 3                                            | -                          | _            | _                                    | -           | _             | _                                        | _     | _                  | _                | -      | _              | _               |
|   | 9                                | 12                                  | 2304<br>156                                    | -                          | 5            | 611<br>39                            | 5           | 16            | 29<br>26                                 | 4     | 13                 | 13<br>26         | _      | -              | _               |
|   | 6 - 4                            | $\frac{20}{3}$                      | 608<br>1344<br>9916                            | 6                          | -<br>12<br>3 | 134<br>380<br>3850                   | 1<br>-<br>6 | 21<br>10<br>2 | 95<br>290<br>778                         | 5 4 9 | 22<br>2<br>8       | 67<br>200<br>541 | -<br>6 | $\frac{7}{20}$ | 26<br>75<br>107 |
|   | 7                                | _1                                  | 2891                                           | 4                          | 15           | 766                                  | _           | 6             | 299                                      | 8     | 20                 | 99               | 8      | =              | 23              |
|   | 4                                | 14                                  | 4211                                           | 11                         | 4            | 923                                  | 8           | 2             | 3                                        | _     | _                  | _                | _      | _              | _               |
|   | 4                                | _                                   | 1920                                           | =                          | 21           | 295                                  | _           | 19            | 84                                       | 5     | 16                 | 13               | -      | _              | _               |
|   | 3<br>3<br>10<br>8<br>-<br>6<br>5 | 12<br>5<br>20<br>5<br>4<br>20<br>16 | 3251<br>1280<br>323<br>590<br>89<br>109<br>885 | _<br>_<br>_<br>4<br>_<br>4 | - 9 - 9      | 500<br>500<br>—<br>—<br>—<br>33<br>2 |             |               | 500<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>500 |       | : <u></u>          |                  |        |                |                 |

| Budget: Cumme. |    | ligungs:<br>mme. | Bezeichnung der Hubriken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|----------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ∡β   ggr   S   | ₩. | !ggr  S          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                |    |                  | Wiederholung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                |    |                  | 1. Borfchiß ber vorigjährigen Rechnung.  11. Befoldungen, Gwolumente und fesischende immuctationen  111. Contractgelter für Suvriers.  11V. Cultur: und Unterhaltungstosten der Gärten V. Bankosten:  a. für Reubanten und Haupt-Reparaturen d. für gewöhnliche Unterhaltung der Gebä und Bauwerte  VI Unterhaltung der Gartenbau: Gespanne.  VII. Regaben und Lasten, Erleuchtung, Feuerlöusignstein  1X. Buschmein  XIII. Insgemein  IX. Buschmein  Summa |  |  |  |
|                |    |                  | Abfchluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                |    |                  | Die Einnahme beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                |    |                  | Bleibt <b>Vorrath ult</b><br>bavon:<br>bie geleisteten Vorschüsse laut Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                |    |                  | Mithin wirklicher Borrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

| Julius<br>1850. |          |    | ult.    | Ris<br>ult. August<br>1850. |               |            | is<br>pten<br>50, | ıber          | ult. ©<br>183    | rteb            | er              | ull. 9<br>183 | lugu | ft  |
|-----------------|----------|----|---------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------|-----|
| #               | ggr      | 3  |         |                             |               |            | ggr               | 8             |                  | ggr             | 18              |               | ggr  | 3   |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
| _               | _        | _  | _       | _                           | _             | _          | _                 | _             | _                | _               | _               | 7             | 23   | 11  |
| _               | _        | _  | 81      | 12                          |               | 3719       | 15                | 10            | 3990             | 19              | 2               | 15,290        | 18   | 4   |
| 98              | 2        | 10 | 2349    | 13                          | 7             | 55<br>3548 | 1                 | 7             | 181<br>4934      | 6<br>20         | 11              | 738<br>20,872 | 21   | 5   |
| 01              | 15       | 10 | 2835    | 11                          | 2             | 3015       | 16                | 6             | 6561             | 8               | 3               | 33,311        | 12   | 8   |
| 07              | 5        | 6  | 541     | 8                           | 9             | 778        | 2                 | 6             | 3850             | 3               |                 | 9916          | 23   | 4   |
| 23              | -        | 8  | 99      | 20                          | 8             | 299        | 6                 | -             | 766              | 15              | 4               | 2891          | 1    | 7   |
| _               | _        | _  | -<br>13 | 16                          | 5             | 3<br>84    | 2<br>19           | 8             | 923<br>295       | 4<br>21         | 11              | 4211<br>1920  | 14   | 4   |
|                 |          | -  | _       | _                           | _             | 500        |                   | _             | 1035             | 9               | 4               | 6530          | 12   | 11  |
| 30              | Ξ        | 10 | 5921    | 10                          | 7             | 12,003     | 16                | 1             | 22,539           | 11              | 11              | 95,691        | 8    | 10  |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 | -             |      |     |
| 000             |          | _  | 6235    | 2                           | 11            | 22,127     | 13                | 7             | 35,356           | 9               | 10              | 95,824        | 8    | 2   |
| 69              | <u>-</u> | 10 | 313     | 10                          | $\frac{7}{4}$ | 12,003     |                   | $\frac{1}{6}$ | 22,539<br>12,816 | $\frac{11}{21}$ | $\frac{11}{11}$ | 95,691        | 8    | 10  |
| 109             | 23       |    | 313     | 10                          | -             | 6619       | 1                 | 10            | 10,848           |                 | 3               | 132           | 23   | 4   |
| _               | =        | _  | _       | _                           | =             | 3504       | _                 | 8             | 1968             | 4               | 8               | 132           | 23   | -4- |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
|                 | 4        |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |
|                 |          |    |         |                             |               |            |                   |               |                  |                 |                 |               |      |     |

Unlage XXXI. a.

## Bachweisung

Č¢.

geleisteten Ausgaben auf die pro 1. Juli 18.. bis 18.. bewilligten herrschaftlichen Neubauten und Reparaturen.

|                             | Bewill<br>Su                     | igun<br>mmc |   | Bezeichnung der Banwerke.               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 24                          | **                               | ggr         | 8 |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   | A. Reuban und Saupt: Reparaturen.       |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   | loc .                                   |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   | B. Reparaturen.                         |  |  |  |  |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>17. | 1270<br>200<br>200<br>150<br>200 |             | _ | Refibeng-Schloß nebft ilmgebung, als ic |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   | * 1                                     |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   | 7                                       |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   | ¥                                       |  |  |  |  |  |
|                             |                                  |             |   |                                         |  |  |  |  |  |

| l. Qu                  |              |   |    |     |   |     |     |   | IV. O |     | als. | Bemerkungen. |
|------------------------|--------------|---|----|-----|---|-----|-----|---|-------|-----|------|--------------|
| *                      | gqr          | 8 | 2₽ | ggr | 8 | *\$ | ggr | 8 | #     | ggr | 3    |              |
| 598<br>121<br>18<br>28 | 16<br>5<br>4 |   |    | 139 | 9 |     | 139 |   | st)   |     |      |              |
|                        |              |   |    |     |   |     |     |   |       |     |      |              |

Unlage XXXI. b.



Dr.

geleisteten Ausgaben für Tagelohn, Gewächse und Sämereien, Materialien, Blumenzwiebeln, Blumentöpfe, Anschaffung und Reparatur der Gartengeräthe und Insgemein

vom

1. Juli 18.. bis 18..

| Eu                                             | igungs:<br>mme. | -     |                             | Bezeichnung ber Aubrifen. |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|---------------------------|
| 2250<br>200<br>130<br>600<br>390<br>120<br>180 |                 | Rubr. | IV. c. IV. d. IV. f. IV. g. | Tagelobn                  |
|                                                |                 |       |                             |                           |
|                                                |                 |       |                             |                           |
|                                                |                 |       |                             |                           |

| Darau<br>I. Quartals.                                           | Bemerkungen. |              |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 2\$  gyr   8                                                    | \$  ggr   8  | -\$  ggr   S | \$  ggr  S |  |
| 615 14 —<br>84 21 8<br>113 12 4<br>23 11 4<br>30 12 —<br>61 6 — |              |              | -          |  |
|                                                                 |              |              |            |  |
|                                                                 |              |              |            |  |
|                                                                 |              |              |            |  |
|                                                                 |              |              |            |  |

Unlage XXXII.

### Meglement

über

# Einziehung der Rückstände von verkauften Garten=Producten.

Der Verkauf der Producte ber herrschaftlichen Garten geschieht in der Regel gegen sofortige baare Bezahlung; wenn aber ein eigentlicher Sandel damit getrieben wird, läßt sich besonders schon wegen der von answärts kommenden Bestellungen ein Creditiren der Zahlung nicht vermeiden.

Ueber das zur Erledigung und Berrechung der Rückstände anzuwendende Berfahren sind folgende nähere Bestimmungen ertheilt, welche der Sof-Garten-Casse und den fämmtlichen Garten-Borständen zur Nachachtung dienen.

#### §. 1.

Bei Berkanfen an hier im Orte wohnende Personen findet ein Ereditgeben in der Regel nicht Statt, es sei denn, daß bei erhebelichen Ankaufen dem Kanfer an einer Zahlungs-Trift besonders gelegen, da folde dann nach Maßgabe der weiter folgenden Bestimmungen zugestanden werden kann.

#### §. 2.

Besiellungen von auswärtigen Personen werden nur dann, wenn selbige als solvent bekannt sind oder deren Solvenz nach ihrer bürgerlichen Stellung mit gutem Ernnde angenommen werden kann, angenommen und ausgerichtet, unter der Rechnung ist aber zu bemerken, daß besiehender Borschrift zufolge die Jahlung binnen 6 Monaten zu leisten sei. Erfolgt solche dann nicht, so ist daran

bei Gestattung einer ferneren Frist von 6 Wochen zu erinnern. Wird auch diese nicht inne gehalten, so ift die Anmahnung nochmals zu wiederholen, mit dem Bemerken, daß, wenn nach Berlauf einiger Wochen die Zahlung nicht ersolgt sei, der Hosse Garten-Casse der Rückstand zur Ginziehung werde überwiesen werden. Dies Berssahren bildet die Regel, wovon Ansnahmen unter besonderen Bershältnissen, dei Berkäusen namentlich an answärtige herrschaftliche Gärtnereien oder in anderen geeigneten Vällen, zulässig sind. Es werden dann keine Zahlungsfristen gestellt. Die Benrtheilung, welche Välle dahin zu zählen, bleibt dem Ermessen des Garten-Borstandes überlassen.

Die fämmtlichen also nach Berlauf von etwa 3/4 Jahren nicht zu erledigen gewesenen Rückftände sollen von dem Garten=Vorstande halbjährig (1. Januar und 1. Juli) der Hosse Garten=Casse augezeigt werden, mit Angabe der data, unter denen die Rechnung übersandt und die Jahlungs-Anmahnungen abgelassen worden sind.

Die Hof-Garten-Caffe erläßt unter Bezugnahme hierauf an die Schuldner sofort eine Zahlungs-Aufforderung mit Gestattung einer Frist von 6 Wochen und unter dem Präjndize, daß nach deren vergeblichem Ablanse die gerichtliche Ginziehung verfügt werden würde. Behuf deren Beranlaffung hat die Hof-Garten-Caffe dem Ober-Hof-Warschall-Amte von den betreffenden Rückständen Anzeige zu machen.

#### §. 3.

Die sämmtlichen durch das im vorstehenden §. vorgeschriebene Beitreibnugs-Berfahren nicht zur Erledigung zu bringen gewesenen Rückstände sollen in der Hof-Garten-Casse-Rechnung in einem besonderen Zablean nachgewiesen werden. Der Hof-Gartenmeister siellt zu dem Eude im Anfange des Monats October jeden Jahres eine Uebersicht aller and der Borzeit und zwar bis zum Schlusse eine Uebersicht aller and der Borzeit und zwar bis zum Schlusse des letztverstossenen Calender-Jahres verbliebenen, noch unerledigten Rückstände auf, welche zunächst der Hof-Garten-Casse zur Bergleichung mit jenem Zablean wegen der Rückstände aus früheren Jahren übergeben wird, von welcher selbige nach befundener und darunter bescheinigter Richtigkeit dem Ober-Hof-Marschall-Amte vorgelegt wird, welches die für die Hof-Garten-Casse ersorderliche Berechnungs-Ordonnance ertheilt. Das diese Nachweisung bei jedem Posten mit

Bemerkungen über bie bisher gur Erlebigung angewandten Schritte verfeben fein muß, verfiebt fich von felbft.

#### §. 4.

In ben Gof-Garten=Caffe=Nechnungen gefchieht biefe Aufführung ber Rückftande in folgenden Columnen:

- a. Rudftande laut vorhergebender Sof-Garten-Caffe-Rechnung,
- b. babon find baar eingegangen,
- e. bavon find niebergefchlagen,
- d. mithin verbleibt Hüdftand,
- e. dagn die Rudftande aus dem lett abgelaufenen Calender= Sabre,
- f. Summa fammtlicher Rudftante.

Die Columne f. muß mit der lant §. 3 von dem Garten Borftande aufgefiellten Ueberficht übereinftimmen.

#### §. 5.

Die Ablieferung der eingezogenen Rüdstände an die Hof-Garten = Casse geschieht monatlich gleichzeitig mit der Ginnahme aus dem Berkanfe der Garten=Producte. In der über diese letztere anzusertigenden liebersicht müssen aber die eingezahlten Rüdstände, welche in jenem Tablean enthalten sind, einzeln angegeben werden, damit sie darauf in dem letzteren in der Hos-Garten=Rechnung ver= einnahmt werden. Wegen der Rüdstände, welche in den Monaten Juli, Angust, September, also nach Ablauf des Rechnungsjahres eingehen, aber noch in der Hos-Garten=Rechnung des abgelaufenen Rechnungs=Tahres einnahmlich zu berechnen sind, muß der Hos-Garten=Casse eine besondere Nachweisung neben jener Monats= llebersicht zugestellt werden.

Sienach werben also die eingezahlten Rückstände ans früheren Sahren vom Monat October die Juni incl. in den monatlichen Berkaufs-llebersichten mit aufgeführt, in den Monaten Juli, August und September dagegen mit einer besondern Nachweisung monatlich der Hof-Garten-Casse abgeliefert.

#### §. 6.

Die Sof-Bartner follen alle Nachweifungen, Berzeichniffe und Ueberfichten, wovon vorfiehend bie Rebe, mit unterfehreiben.



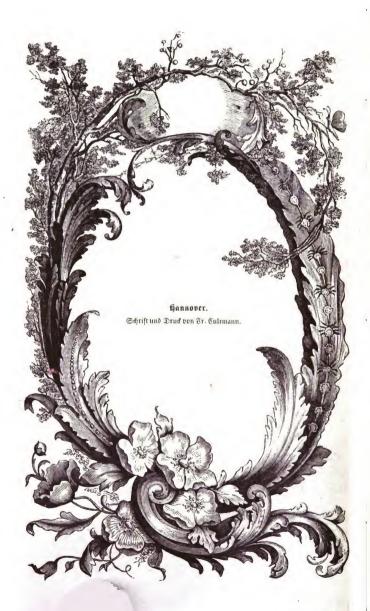



to star

